

NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY
LIBRARY



## M. B. Saphir's Schriften.

Cabinets-Ausgabe

in gehn Banden.

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation

# Ausgewählte Schriften.

Von

#### M. G. Saphir.

Fünfte Auflage

Priffer Band.

Brünn und Wien.

Berlag von Fr. Rarafiat. 1871.

### PT2461 S6 1871 Bd. 3-4

opposite alta tota o

----

1111

## Sedsse treffen!

Gin halb Dupend getroffene Lebens = Marren.

1.

#### Der Gassen-Philanthrop.

an sagt, es gibt keine Menschenfreunde; es ist nicht wahr! Gibt es nur erst Menschen, die Menschen Freunde sinden sich schon. — Es gibt, Gottlob, außer den Todtengräbern auch noch Menschenfreunde genug; sie sind nur nicht zugänglich, sie wohnen hinter vier Mauern, hinter sechs Thüren. hinter acht Domestiken. Aber der Himmel sieht ihr Herz, und wenn wir einst in den Himmel kommen, so werden wir es auch sehen; bis dahin eine kleine Geduld.

Bon den eingemauerten Menschenfreunden rede ich also nicht. Das sind Gala = Exemplare von Menschen = steunden, die nicht in Gebrauch genommen werden. Ich rede von den Menschenfreunden auf der Gasse, von den Menschenfreunden zum täglichen Gestrauch; von den Menschensreunden aus Müßig = gang endlich.

Herr Stuthütl ist ein folder Gassen=Philan= throp; er hat nichts zu thun, als menschenfreundlich zu

M. G. Caphir's Cdriften. III. Bd.

sein; er ist von früh Morgens bis spät Abends menschenfreundlich. Sein Müßiggang ist sein Menschen= freundschafts=Patent.

Stuthütl geht des Morgens sehr früh ins Kaffeeshaus. Hier hilft er dem Marqueur die Zeitungen in die Nahmen einheften, hängt die Theaterzettel auf, geht zu zwei bekannten Damen und läßt ihnen durch das Studenmädchen hineinsagen, daß wegen einer plötzlichen Unpäßlichkeit die gestern angekündigte Oper heute nicht gegeben wird.

Auf dem Lobkowitplatz fährt ein schwerer Wagen, Stuthütl benachrichtigt den Kutscher, daß hinten ein Bagagestück losgegangen ist, und geht mit erleichtertem Herzen in die Klostergasse; ein Fiaker konnut ihm entsgegen. Stuthütl, der sein rettendes Auge überall hat, bemerkt, daß dem Handgaul das Huseissen locker werde; er warnt den Fiaker menschenfreundlich und schwenkt sich auf den Neuen Markt hin. Da tänft ihm ein kleiner Hund zu und beschunppert ihn: "Du hast gewiß deinen Herrn verloren!" Stuthüt it macht die Thür vom Leibensprost schwen Kaffeehaus auf und rust hinein: "Hat einer von den Herren seinen Hund verloren, einen Pintscher?"

Aber damit ist Stuthütl's Menschenfreundlickeit noch nicht erschöpft: in der Plankengasse hält eine Equipage, der Antscher will absteigen den Schlag zu öffnen; die Pserde wollen nicht halten, Stuthütl ruft ihm zu: "Nur sitzen bleiben!" eilt hin, macht den Kutschenschlag auf, schlägt den Antritt herab und eilt mit beslügeltem Schritt in die

Seilergasse. Vor ihm geht eine Dame, welcher ihr großes Umschlagetuch von den Schultern herunterrutscht. Stutz- hütl, der Retter in Gesahr, springt heran, lächelt und sagt: "Euer Gnaden, Ihr Tuch fällt in den Morast!" Kaum ist diese menschliche Handlung vollbracht, so erblickt Stutzhütl's unglücksforschendes Auge einen schwankenden Blumentopf an dem Fenster des vierten Stockwerkes, er läuft hinauf, läßt das Dienstmädchen heransrusen und hineinsagen, man möchte den Blumentopf wegnehmen, es könnte ein Unglück geschehen.

Raum hat sein beflügelter Fuß die mütterliche Erde wieder geküßt, so ist schon wieder Gelegenheit da, Unglück zu verhüten. Ein Mann geht vor ihm, dem das seid'ne Taschentuch heraushängt; Stuthütl, rastlos unglüdverhütend, läuft ihm nach und fagt : "Mein Herr, geben Gie Acht, Ihr Taschentuch!" — und schon ist er in der Duer= gasse, die in die Spiegelgasse führt; ein guter Engel hat seine Schritte hierher geleitet, denn im dritten Stockwerke hängt ein Maurer, der das Haus weißt, und unten geht eine schwarzgekleidete Fran. Stuthütl springt hinzu, faßt fie am Arm und ruft aus : "Guädige Fran, Sie werden voll mit Kalk gespritt!"— Gesagt, gerettet, und dahin geht er mit dem füßen Lohn im Bergen, in die Spiegelgasse. Da stehen zwei Obstweiber in einem Hausthore, und aus dem= selben wird ein Wagen rückwärts herausgeschoben! Stuthütl packt Beide an: "Aber, Weiberl, wollt Ihr denn von rückwärts gerädert werden?!" Und wie ein Blitz ist er aus der Spiegelgaffe am Graben bei der Theaterzettel-Ede.

Ein kleiner Junge stellt sich auf die Fußspitzen, um die Zettel zu lesen; Stuthütl naht fich ihm: "Sie können wohl nicht so hoch hinauf?" Nun liest er ihm alle Theater= zettel, alle Ball-Anzeigen, alle verlornen hunde und gahn= ärztlichen Anzeigen vor, und nimmt seinen philanthropis schen Weg auf den Stock-im-Gifen-Platz. Bier fteht Jemand und schaut nach ber Uhr; allein es ist neblig, Stut= hütl geht auf ihn zu, nimmt die Uhr heraus, lächelt, fpricht: "Dreiviertel auf Zwölfe!" und eilt fort auf den Ste= phansplats. Hier hat der Wind Jemandem den Hut vom Ropfe gewirbelt; Stuth ütl wirbelt bem hnte nach, er= reicht ihn, reinigt ihn vom Schnee, bringt ihn seinem Eigen= thümer, lächelt, spricht: "Ja, auf dem Stephansplatz ift's gefährlich!" und verschwindet in die Rothenthurmstraße. Da schlägt der Wind ein offenstehendes Halbfenster hin und her; Stuthütl steigt die Treppe hinauf und ruft in bas Bor= zimmer hinein: "Der Wind wird Ihnen die Fenfterscheiben einschlagen!" Auf dem Kienmarkte angelangt, sieht das alles= umfaffende Auge Stuthütl's einen Quartierzettel, welcher umgekehrt, mit der Schrift an die Wand, hängt; er geht ins Hans, sieht den Hausmeister, lächelt, spricht: "Die Quartierzettel hängen umgekehrt, das nützt ja nichts!" und wan= delt seinen Rettergang weiter, bis zum Rothenthurmthore; hier spricht ihn Jemand an : "Entschuldigen Sie, komme ich hier recht in die Teinfaltstraße ?" - Stuthütl's Antlig verklärt sich, die Sonne ber Menschenfreundlichkeit leuchtet ans seinen Zügen. "In die Teinfaltstraße? Das ift gerade mein Weg and; belieben nur mit mir zu spazieren." Und er führt den Mann vom Rothenthurmthore bis in die Teinsfaltstraße. Auf dem Rückwege in der Renngasse steht ein kleines Kind und spielt im Schnee; er fragt es, wem es ansgehöre, geht zu dessen Eltern ins Haus hinein und warnt sie: "Das Kind wird sich die Füßlein erfrieren!" Auf der hohen Brücke rausen zwei Schusterbuben mit einander. Stuthütlt tritt wie ein Genius des Friedens zwischen die ergrimmten Schusterbuben, Bersöhnung träuselt von seinen Lippen, und die Schusterbuben?

"Und in ben Armen liegen fich Beibe Und weinen vor Schmerz und vor Freude!"

Im Nachhausegehen, schon in der Dämmerung, schlägt er noch Jemand schnell auf die Schulter, lächelt und spricht: "Sie haben sich da hinten ganz weiß gemacht!" und entschlüpft der dankenden Erkenntlichkeit.

Kurz, Stuthütl ist die personifizirte Menschensfreundlichkeit, die in Fleisch und Bein gesetzte Philanthropie eine wandelnde Borsehung, ein Gassen-Genius. Den ganzen Tag bescheint die Sonne seine menschenfreundliche Laufsbahn, und wenn sie die Sonne nicht beseuchtet, so besenchtet sie Abendlampe, denn am Abend wandelt Stuthütl von einem Theater ins andere, und rust dann allen Besannten im Nachhausegehen zu:

"Im — Theater war's leer, im — Theater war's voll! Gute Nacht!"

Gute Nacht, schlaf wohl, Stuthütl, nach gethaner Arbeit ist gut ruhen!

#### Der Anekdoten - Krampus.

Der Herr Zindelkleber wirst jährlich einige Tausend Anekooten ab. Wie der Zwetschsenbaum Zwetschsen trägt, so trägt Herr Zindelkleber Anekooten. Man braucht ihn nur zu schütteln, so sallen sie zu Hunderten herunter. Es braucht nur ein leiser Wind zu wehen, so sallen sie

zu Boden.

Aber der Zwetschkenbaum steht sest, und wer keine Zwetschken will, der geht nicht hin, der schüttelt ihn nicht. Herr Zindelkleber sedoch steht nicht sest, er ist ein wans delnder Zwetschkenbaum; wenn er nicht geschüttelt wird, so schüttelt er sich selbst, und die Anekoven sallen grün, gelb, halbreis, versault aus die Häupter unschuldiger Menschen herab. Die Zwetschken haben doch Kern; aber Zinschelben herab. Die Zwetschken haben doch Kern; aber Zinschelbschenbaum gibt im Winter Ruh, Zindelkleber treibt sortwährend Anekoven, im Winter, im Sommer, im Herbst, im Trühling, und in der fünsten Jahreszeit, in den Hundstagen!

Ein Zwetschlenbaum trägt alle Jahre frische Zwetschten, Zindelkleber trägt alle Jahre dieselben Anekvoten! Ein Zwetschkenbaum, je älter er wird, besto weniger Zwetschefen gibt er; Zindelkleber, je älter er wird, desto mehr Anekvoten trägt er! Zindelkleber ist ein wahrer Anekvoten-Arampus, ein Anekvoten-Wau-Wau, ein Anekvoten-Haisisch, werschlingt er eine ganze Gesellschaft mit Haut und Haar! Und Zindelstleber macht das Maul sleisig auf, Zindelkleber thut nichts, als das Maul aufmachen, und wenn er das Maul zumacht, so macht er das Maul nur zu, um das Maul aufzumachen.

Wo Herr Zindelkleber wohnt? Er wohnt nicht, sein Reich ist nicht von einer bestimmten Wohnung. Des Morgens läßt er im Kassechause Anekoten sallen, des Mittags schüttelt er sich Anekoten auf der Bastei herab, bei Tische streut er Anekoten aus, Abends pflastert er die Zirkel nit Anekoten, und in der Racht erzählt er sich selbst einige Anekoten.

Wo Herr Zindelkleber weilt? Er weilt nirgends, wie ein Wolkenbruch entladet er sich seiner Anekdoten über die Paläste der Reichen und über die Hütten der Armen, und zieht, furchtbar drohend, seinen Schreckensweg weiter sort!

Was Herr Zindelkleber ist? Er ist Kommandant der vereinigten Postbüchel, Feldwebel der vademecumatischen Wissenschaften, Magister der freien Albernheiten, General-Einbalsamirer aller verstorbenen Bonmots und öffentliches Mitglied mehrerer geheimen Unanständigkeiten!

Bon was Herr Zindelkleber lebt? Er lebt von dem Fett magerer Anekvoten, von dem Fleisch abgenagter

Einfälle, von dem Ueberfluß an Witzmangel, von dem Reichthum an Geistesarmuth, von der üppigen Vegetation kahler Gedanken, von dem Saste ausgedorrter Bonmots, von der Fülle seerer Wortspiele, und von der steten Abswechslung seines ewigen Einerlei!

Wo man Herrn Zindelkleber findet? Man findet ihn überall, wo man ihn nicht fucht; man findet ihn überall, wo er nichts verloren hat; man findet ihn überall, wo der redliche Finder sehr belohnt wäre, wenn er ihn nicht fände, und wo wir ihn finden, sind wir ihm ein gesundenes Essen.

Letzthin ging ich des Morgens um sechs Uhr, einen Freund auf die Post zu begleiten; es herrschte überall Stille und Ruhe; man sah keinen Menschen, ich war mir keines Unheils gewärtig, nicht einmal die Journal-Austräger ginsgen noch an ihr Geschäft, blos hie und da ging ein Milcheweib und trug Wasser auf unsere Kaffeemühlen, da, als ich um das Essig-Gäßchen bog, siel der Anekoten-Krampus wie vom Himmel vor mir nieder.

"Ach! guten Morgen! wohin?"

"Auf die Post!"

"Auf die Post! Da muß ich Ihnen eine Anekdote ers zählen. Sinmal fuhr Jemand auf die Post u. s. w."

Nun erzählte er mir eine Anekdote, von der ich nieis nem Großvater auf seinem Todtenbette versprach, sie keinem Menschen mehr zu erzählen, weil er sie von seinem Großsvater geerbt hatte. Ich will von dannen, er fragt: "Haben Sie denn so viel zu thun?"

"Wie Sie sehen!"

"Wie ich sche! Da nuß ich Ihnen eine Anekote ersählen!" Und eine Anekote wälzt sich von seiner Brust, die vor Altersschwäche schon nicht mehr gehen kann. Ich hüpste immer vorwärts, er mit, und Anekoten auf Aneksdoten rinnen auf mich herab, bis ich auf die Post komme und meinem Freunde zurief:

"Dort legt ein Kutscher seine Pferde an, Dies elende Fahrzeug könnte mich retten!"

Ein ander Mal ging ich auf der Bastei, Mittag als es surchtbar schneiete, in der Gewißheit, jetzt Niemand da zu sinden. Auf einmal steht eine Gestalt vor mir: es war der Anekdoten-Krampus.

"Jetzt spazieren?"

"Ja, ich liebe dieses Unwetter!"

"Unwetter? Da muß ich Ihnen eine Anekoote erzählen."

Darauf erzählte er mir eine Anekdote, die einst Noa in der Arche erzählte, und Fran Noa darauf erwiederte: "Ich bitte dich, diese Anekdote habe ich schon in Müchler's Anekdoten-Almanach gelesen!"

Da ich schon beim Karolinenthor war und heruntersgehen wollte, ergriff er mich abermals wie ein gigantisches Schicksal und wollte mir noch eine seiner langen Anekoten erzählen, da half ich mir mit einem Staatsstreich und sagte: "Entschuldigen Sie, ich kann Ihre Anekote nicht aushören, denn ich muß im nächsten Frühjahr verreisen!"—

Wieder einmal war es Nachts um halb zwölf Uhr, ich kam aus einer lustigen Gesellschaft ganz traurig nach

Hause, man hörte und sah Riemand in den Straßen, blos zwei Nachtwächter riesen sich zu: "Schlasen Sie wohl, ansgenehme Ruh'!" Ich selbst ging nach Hause und dachte nichts, als: "Ich bin doch neugierig, was morgen in meisnem Humoristen stehen wird;" — da taucht der Anekdotens Krampus vor mir auf:

"Woher so spät?"

"Aus einer kleinen Unterhaltung!"

"Kleine Unterhaltung? Da muß ich Ihnen eine Anekdote erzählen."

Run erzählt er mir eine Anekote, die in Pompeji Jemand seinen Tischgenossen erzählte, als sie gerade versschüttet wurden. Dabei haltet er mich am Aermel meines Mantels — dessen Schicksal ich nächstens erzählen werde — und begleitet mich nach Hause. Ich läute an. "Hasben Sie keinen Hausschlüssel? Da muß ich Ihnen eine Anekote erzählen!" Mein Hausmeister, der so alt war, als ob er eine Anekote des Herrn Zindelkleber wäre, und dabei so sest Anekote des Herrn Zindelkleber wäre, und dabei so sest sich war sählt, kam endlich, und ich schlüpste in das Haus; ich war schon auf der Treppe, da hörte ich noch, wie Herr Zindelkleber zum Hausmeister sagte: "Da muß ich Ihnen eine Anekote erzählen!"

#### Der Fragen - Donnerer und der Blitableiter.

Mein erfter Sat ift, in ber Welt Die Frager zu vermeiben.

Goethe.

Es gibt Leute in der Welt, welche unter der Constelslation eines Fragezeichens geboren worden sein müssen; wenn sie gar nichts mehr zu fragen wissen, streichen sie uns mit der Hand an dem Rockärmel herab und fragen: "Was kostet die Elle von diesem Tuche?"

Schon das Sprichwort sagt: ein Narr kann mehr fragen, als zehn Weise beantworten können. Es ist bei der Sache aber ein Glück, daß es diesen Fragern gar um keine Antwort zu thun ist. Aber dennoch sind sie eine wahre Land= und Stadtplage!

Es war im Saale des Musikvereines. Ich stand am Orchester. Mit dem rechten Ohr sah ich der Musik entgegen, und mit dem linken Auge hörte ich, was auf der Gallerie gesprochen wurde. Der Saal war noch halb leer. Da kam Herr Schneppermaul auf mich zu; ins dem er den Kopf vorwärts neigte und die Kniespitzen auswärts streckte, sah er sast aus wie ein großes Frages

zeichen (?). Noch einen Ruck, jetzt hatte er nich, der Fragen-Donnerer.

Er. Belieben Sie auch da zu sein?

3dy. D ja.

Er. Erwarten Sie heute viel Genuß?

3d1. Id1? So!

Er. Belieben keinen Sperrsitz zu haben?

Ich. Ich, o nein.

Er. Belieben alle Concerte zu besuchen?

3 dy. Alle nicht.

Er. Waren Sie gestern in der Oper?

Ich. Nein.

Er. Haben die Gewogenheit, was belieben von dem Schriftsteller \*\*\* zu halten?

Das war eine schwierige Passage! Da war mit "Ja" oder "Nein" nicht hinüber zu kommen. Bei solchen Gelegenheiten habe ich eine eigene Antwort, sie läßt sich aber leider nicht gut wiederholen, denn Buchstaben und Zeichen geben diesen kunstartikulirten unartikulirten Naturlaut nicht wieder. Es ist ein "Hum!" und ein "Dh!" und ein "Go!" und ein "Inu!" in eine lang gehaltene Nasenpassage verschwolzen und in einer verbebenden Kehlstopf-Fermate ansgehend. Es ist ein Ton, wie wenn eine etwas rostige Maultrommel mit einem auf dem Tisch gestreiselten Messingknopf ein zärtliches Duett singt.

Ich kann diesen in seiner Art einzigen, von mir selbst ersundenen Antwort-Contrebaß nicht beschreiben; dem neugierigen Leser bin ich bereit, ihn denselben hören

zu lassen, wenn er mir das Vergnügen schenkt, mich zu besuchen. Für auswärtige Leser bin ich bereit, denselben lithographirt beilegen zu lassen, aber erst wenn frisch pränumerirt werden soll.

Um aber doch ein Symbol dieses Unaussprechlichen zu geben, habe ich versucht, diesen Laut in Musik zu setzen, und zwar folgendermaßen:



Der geneigte Leser wird mich nun auch als Compositeur schätzen und lieben lernen. Diese Composition, die ich in einer einzigen Winternacht zuwege brachte, paßt zu allen unsern Operntexten, und kann noch nebenbei als musikalische Antwort der Preisfrage:

#### "Ist Niesen auch Musik?"

gebraucht werden. Ich werde diese Composition stechen lassen, und sie als Extra-Beilage meinen Lesern mittheisten, aber erst, wenn frisch pränumerirt werden soll.

Die Fragen des Fragen = Donnerers stürmten von Neuem los.

Er. Haben die Gewogenheit, schon viel Pränus meranten zu haben?



Er. Belieben gar feine Mitarbeiter gu haben?



Er. Sie belieben gewiß in der Racht viel zu ars beiten?



Er. Haben die Gewogenheit, was halten Sie von Logogrupphen überhaupt?



Das Ding wurde mir endlich doch zu bunt, ich machte einen coup d'état. Ich that, als ob ich eine Dame auf der Gallerie grüßte, nickte, machte ein Zeichen mit der Hand, ob ich hinaufkommen sollte, nickte wieder mit dem Kopse und sagte plötzlich zu dem Fragen-Donnerer:

"Belieben zu entschuldigen, da oben winkt eine Dame." Ich eilte rasch vorwärts, indem er mir noch zuries:

"Belieben Ihre Geliebte zu fein?"

Ich kam glücklich auf der Gallerie an und lehnte mich ganz erschöpft in einen Winkel. Ich mochte kann fünf Minuten da gestanden haben, als ich plötzlich die Frage hinter mir hörte:

"Belieben sich getäuscht zu haben?"

Mich übersiel eine tödtliche Angst! In den nächsten sünf Minuten hatte er mich nach meinem Schneider, nach meiner Bäscherin, nach meinen Studien u. s. w. gesragt! Da sah ich plötzlich Cousin Wilhelm im Saale stehen, ich winkte ihn herauf, um ihn als Blitzableiter gegen den Fragen = Donnerer zu gebrauchen. Cousin Wilhelm kam, Herr Schneppermaul siel sogleich wie ein Schröpstopf auf seinen Nacken und versetzte ihm die Frage:

"Haben die Gewogenheit, ein Coufin von Herrn S. zu sein? mütterlicher Seite? leibliches Geschwister= Kind? belieben ein Ungar zu sein? u. s. w."

Confin Wilhelm war noch frisch, noch ganz unaus=
gefragt, er konnte schon noch einen Hieb ertragen, ich
überließ ihn dem Fragen-Donnerer und schlich mich davon. Nach einer Viertelstunde sah ich ihn blaß und erschöpft den Concertsaal verlassen, ich ging ihm nach,
klopste ihm auf die Schulter und fragte:

"Belieben fehr angegriffen gu fein?!"

# herr von Bumitt, der Visiten-Igel, oder: "Aur fünf Minnten!"

Wenn mein Bedienter hereintritt und fagt: "Herr von Bumitl wünscht E. G. zu fprechen!" lächelt er ironisch, und die Schadenfrende glänzt ihm aus den Angen.

Herr von Bumitlist ein wahrer Visiten-Igel. Bevor er sich seststetzt, sucht und schunppert er überall herum und windet sich in tausend Krümmungen, hat er aber einmal gepackt, so sitzt er sest und fangt sich voll, und fällt nicht ab, bis er an unserem Blut sich satt gesogen hat.

Herr von Bumitgl tritt herein: "Anr fünf Misnuten, mein Berehrtefter!"

Rur fünf Minuten! Wieviel "fünf Minuten" lebt denn der Mensch in seinen siedzig Jahren? Rur fünf Minuten! In fünf Minuten springt die Minerva aus dem Haupte Jupiters! in fünf Minuten geht ein Lissadon unter!

Nur fünf Minuten! In fünf Minuten kann uns uns sere Geliebte mit einem "Fa!" beglücken, und wir sind auf ewig verloren; in fünf Minuten kann sie uns einen Korb geben, und wir sind auf ewig gerettet! Rur fünf Minnten! In fünf Minnten kann man einen dreißigjährigen Krieg verlieren; in fünf Minnten kann man den Himmel gewinnen!

Rur fünf Minuten! In fünf Minuten kann man eine reine Seele vergiften; in fünf Minuten kann man eine gebeugte Seele aufrichten!

Nur fünf Minuten! In fünf Minuten kann man den Plan zu einer "Ilias" gebären; in fünf Minuten kann man die Bibliothek zu Alexandrien zerstören!

Rur fünf Minuten! In fünf Minuten kann uns jeder unferer fünf Sinne fünfmal zum Entzücken und fünfsmal zur Verzweislung bringen!

Rur fünf Minuten! In fünf Minuten kann uns das volle Herz zu einem Geständnisse hinreißen, welches fünfzehn Jahre voll Reue nicht ungestanden machen!

Nur fünf Minuten! In fünf Minuten kann uns der schwarze Kaffee und die blonde Geliebte erkalten; in sünf Minuten können uns zehn Gläubiger begegnen; in fünf Minuten können wir zehnmal beim Nigorosum durchsallen; in fünf Minuten können wir taufend Abonnenten verlieren; in fünf Minuten können wir um die schönsten Hoffnungen und um die sichersten Kapitalien betrogen werden; in fünf Minuten können wir zehn mündliche und einen schriftlichen dunnnen Streich gemacht haben; in fünf Minuten können wir uns bequem achtmal blamiren; in fünf Minuten längenet ein Mädchen sechs Jahre von ihrem Alter, und in fünf Minuten bricht Mancher zehnmal sein Ehrenwort!

Nur fünf Minuten!

D Bumitil! Bumitil!

Also da ist er, Herr von Bumitt. "Nur fünf Minuten, mein Verehrtester!"

Ich lächte frugal und sage: "Was steht zu Diensten?" Da fängt Herr Bumitzl an, die Duvertüre zu reden:

"Ad, id, weiß, Sie sind sehr beschäftigt; id, weiß, Ihre Zeit ist kostbar; ich weiß, was Sie Mes zu thun has ben; o ich weiß das sehr wohl; o ich weiß, was das heißt: redigiren! ich weiß, was das sagen will; o ich weiß, was da Mes vorkommt, ich weiß —"

"Ich bitte unterthänigst, mit was fann ich Dienen?"

- "Ad, nur fünf Minuten! Ich weiß, was die Zeit ist, ich weiß dieses Gut zu schätzen, o ich weiß dieses uns schätzbare Kleinod zu würdigen, ich weiß —"
- "Darf ich Sie bitten, mir gefälligst sagen zu wollen?" —
- "Ach, ich bin gleich fertig, nur fünf Minuten! Ich weiß, daß tausend Gegenstände Sie beschäftigen; ich weiß, wie ein solches Geschäft die Zeit in Anspruch nimmt; v ich weiß — "

Da bringt mein Bedienter einen Brief, ich fage: "Sie entschnldigen!" Bumitst erwiedert:

"D ich weiß, daß diese Sachen sich nicht verschieben tassen; ich weiß, was ein Brief manchmal zu bedeuten hat; o ich weiß u. s. w."

Ich lese den Brief, indessen macht Herr von Bu= mitzl mit meinem Bücherschrank Bekanntschaft, zieht die Einbände herans, schlägt die Wörterbücher auf, zählt die Almanache, prüft die Sinbände. Ich bin indessen mit dem Brieflesen sertig. Bumitl dreht sich um: "Haben Sie auch die Leinwandrücken so gerne bei den Büchern?"

"D ja!"

"Sie können hier nicht recht einbinden, denn — —"
"Darf ich Sie bitten, mir zu sagen, was mir die Ehre verschafft, ich bin etwas zerstreut." —

— "D, ich bin sogleich sertig, nur fünf Minuten; ich weiß, daß Sie viel geplagt sein nüssen, ich weiß, wie sich so was anhäust, o ich weiß, Sie bekommen geswiß manchmal lästige Besuche —"

— "D, es trifft sich zuweilen; also, Sie wünichen?" —

In diesem Augenblicke bringt man mir die Korrektur des nächst zu erscheinenden Blattes, ich ergreise mit Entzücken diese Gelegenheit und sage mit aller Courtoisie eines Hosmanns Ludwigs XIV.

"Sie sehen, hochgeehrter Herr von Bumitzl, wie dringend ich beschäftigt bin, wollten Sie mir nicht in

Rürze 2c."

Aber der ehrenfeste Visiten-Igel macht nun erst recht Austalten, sich sür süns Minuten über die Ewigkeit anzusiedeln! "D," sagt er, "geniren Sie sich nicht, ich kann warten! Ich weiß, was eine Korrektur zu bedeuten hat, ich weiß, das leidet keinen Aufschub; o ich weiß sehr gut, o geniren Sie sich nicht, ich werde mich indeß ein Bischen in Ihrem Atelier umsehen!" Ich muß mich in mein Schickfal ergeben, ich setze mich an die Korrektur, indessen Herr von Bumitzl in meinem Zimmer herum bumitzelt! Erst beschaut er die Bilder, dann betastet er die Büsten an Nasen und Ohren, dann riecht er zu allen Blumen und bricht eine Knospe ab, dann sieht er meine Biststarten durch, dann nimmt er meine Ringe vom porte-bijoux, reibt sie am Nockarmel und läßt sie gegen das Fenster spielen; dann naht er sich meinem Pulte: "Sie entschuldigen!" und zieht mir sachte die Zeitsschriften unter dem Papier, auf welchem ich schreibe, hervor; dann nimmt er mein Siegel und drückt es sich in der stachen Hand ab; kurz, er ist unerschöpflich in Selbstbeschäftigung. Endlich bin ich sertig, und ich bitte ihn nun ernstlich: "Sie sehen, wie unendlich ich mit Geschäften überhäuft bin, wenn Sie nun Ihren Wunsch aussprechen wollen —"

"D, es ist eine Kleinigkeit, für Sie wenigstens, ich wollte lange nicht konnnen, allein ich dachte doch wieder, denn es ist ein eigenes Ding, Sie werden etwas befreudet sein, jedoch ein Nann von solcher Ersahrung —, es ist zwar Ihr Fach nicht, ich weiß, daß Sie dazu wenig Zeit haben, ich weiß, daß solch weiß recht gut —"

Da kommt die Post, Briese, Zeitungen, Papiere, jede Ader in mir zittert vor Ungeduld, Bumits sagt: "O, geniren Sie sich nicht, ich weiß, die Post ist ein wichtiges Ding, ich weiß, was manchmal von einem Bries abhängt, o ich weiß recht gut —" und Bumits! sehnt sich in die Ecke meines Divans, als wollte er unu, da in endlich gesmidener Gemüthsruhe das Ende seiner

Tage erwarten. Berzweiflung bemächtigt sich meiner, da sendet der Himmel seine gnädige Nettung: mein Buchdrucker kommt mit der Monatsrechnung. Ich rasse allen Muth der Berzweislung zusammen, und sage: "Herr von Bumitzt, ich habe jetzt eine Nechnung abzuschließen, die wenigstens vier Stunden dauert, ich bin untröstlich, allein —"

Bumitil springt auf und sagt: "O, geniren Sie sich nicht, ich gehe indessen hinüber ins Kaffeehans, ich weiß, was eine Nedhnung für Zeit braucht, ich weiß, so eine Monatsrechnung, o ich weiß recht gut, ich bitte, geniren Sie sich nicht, ich komme sodann wieder, wenn Sie erstanben, nur füns Minuten!" Fort ist er, ich athme aber unter dem Schwerte des Damokles; wenn ein Schritt durch die Straßen hallt, so sahr' ich zusammen und seusze: "O, ihr gütigen Götter, Alles, nur nicht Bumitil!"

Das Kaffee-Krüglein der Witwe im Krapfenwaldel, oder: Was kann die menschliche Macht aus einer Portion Kaffee nicht Alles machen? "Wo Iwei nichts essen, da können noch Sechse nichts mitesen."

Es gibt viele Menschen, die, wenn sie auf dem Lande wohnen, eine Art Maulthier= und Sannroß-Natur ansnehmen, und die nicht eher ruhen können, bis sie alle Tage drei Berge und sechs Hügel erklettert haben.

Das Maulthier in mir ist befriedigt. Ich habe mein innerliches Maulthier die Appenninen, die Schweizerberge, die Throleralpen, das Beltelin, das Riesengebirge, den Harz mit dem Brocken, die Karpathen, die Rheinberge, das Taurusgebirge, die schlessischen Gebirge, das bairische Hochgebirge, die Rügner Kreideberge, den Berg Sinai und den Templower Berg bei Berlin besteigen lassen. Mein Maulthier ist satt. Ich besteige keinen Berg mehr. Ich will keinen Sonnenausgang, keinen Aussicht, kein Panorama: ich kenne sie schon auswendig. Rechts ein dunkler Tannenwald, links eine weit gestreckte Ebene, im Hintergrunde ein silberner Fluß, aus den

Erlen, oder wegen meiner aus den Linden gudt ein Kirchthurm hervor, und am fernen Horizont zieht sich sich sine Gebirgskette wie der Inngferukranz aus veilchenblauer Seide hin. — Charmant! Zum Entzücken!

Ich füss die Hand! Ich war schon vor zwauzig Jahren entzückt! Kann unmöglich mehr!

Mein, wenn man in Döbling wohnt, muß man ein klein Bischen Maulthier sein. Denn will nan nach Heiligenstadt, so muß man bergsteigen; nach dem Kahlenberg? Steigen! Nach dem Himmel? Steizgen! Nach dem Kobensel? Steigen! Nach Gersthof? Steigen! Nach dem Kobenzel? Steigen! Nach dem Krapfenwaldel? Steigen! Murz, wer seine Carrière machen will, ziehe nach Döbling, da muß er bald steigen!

Wo Alles liebt, kann Carlos allein nicht hassen; wo Alles steigt, kann Saphir allein nicht nichtsteigen! Ich machte mich also eines Tages auf und stieg in die Natur hinein. Ich kam also ziemlich conservirt nach Grinzing und ging in die Camaraderie Eselaire. — Ach, es war gerade großer EselsTag, alle Esel waren auf den Bergen.

> "Da war überall nichts mehr zu sehen, Und Alles hatte seinen Herrn."

Der Eselvermiether war jedoch sehr gütig und gestand mir, daß er noch einen geheimen Esel für gute Freunde und Bekannte reservirt habe, und ich sollte ihn haben.

Ich trat zu dem geheimen Esel hin und fagte:

"Die zartesten Bande sind es, die das Geheimniß bindet!"

Ich bestieg ben Esel, und "Dieses Thieres Schnelligkeit entriß mich Banner's verfolgenden Dragonern!"

Als wir so zusammen zwischen den Weingärten sortritten, kam ich mir vor wie Bileam, und ich wartete
immer, daß mein Esel eine Conversation anknüpsen sollte. Allein es war keine Esel in, wie Bileam's, und darum
konnte er das Maul halten und schwieg. Ein Geist kam
uns auch nicht entgegen, und so erreichten wir plötzlich das
Krapsenwaldel. Ich überließ den Esel seinem Schicksal,
seinem Treiber, und mich meinem Schicksal. Mein Schicksal
besteht nämlich darin, überall schlechten Kasse zu bekommen.

Schlechter Raffee ist ein hartes Schickfal!

"Bosheit hab' ich dulden gelernt, kann dazu lächelu, wenn mein erboster Feind meinen schönsten Aussatz nachs druckt, — aber wenn Kassee zu Zichorie, wenn srisches Obers zu Blausäure wird, dann sahre zum Teusel, ländsliches Verguügen! Hol' dich der Henker, liebliches Abendsroth, und sede Komantik wecke sich auf zu Vier und schwarzem Rettig!"

Ich saß im stillen Grimm und sah hinab in die "grüne Wiege von Griseldens Reiz", denn es gibt kein besseres Gegengift gegen schlechten Kassee, als die Phantasie.

Als ich so saß, siedelte sich an dem Tische daneben eine kleine Kolonie an. Es war eine Witwe mit einer großen Tochter, einer kleinen, zwei kleinen Inngen, ein

Stück von einem Instructor oder dergleichen und ein dicker Mops.

Die Witwen kennt man fogleich, sie haben eine eigene Atmosphäre; sie schanen gegen die verheiratheten Frauen ans, wie die Fragezeichen gegen den Schlußpunkt.

Die Kolonie lagerte sich um den Tisch, drei Stück Zungen, ein Gugelhupf, ein hölzerner Säbel, eine Tabakspseise u. s. w. wurden ausgepackt; die Hüte, Hauben, Müten abgelegt, kurz, es wurde Austalt gemacht, als ob man sich für eine Ewigkeit aussellen wollte.

Ich war noch im Zweisel, mit wem ich von der Gesellschaft kokettiren sollte, ob mit der etwas übertra= genen, aber hübsch dekatirten Witwe, ob mit der ältesten Tochter, die zwar kugelrund, aber dafür sehr rothbackig war, oder mit dem Instructor, oder mit dem Mops. Der Mops war ein Driginal, ein Mops, wie die verschwen= derifche Natur wenig Möpfe gemacht hat. Die Witwe liebte ihn fehr, und er hieß "Lietzel" (Lilli). Lietzel war von reizender Gestalt; es war durchaus nicht zu unterscheiden, welches seine Vorderseite oder seine Hinterseite war. Zwischen seinen vier Füßen war fast gar kein Raum, und er fah ans wie ein Afchenfack auf vier Holzpflöcken. Sein Bang war majestätisch, eigentlich war es mehr ein Regenwurmgang; dabei war er auf dem Borderfuße lahm, und ein Hinterfuß hing wie ein Apostroph (') in die laue Luft; seine Angen waren von vielen Rachtstudien ganz umflort; aber für Alles entschädigte der holde Klang seiner Stinnne. Er bellte nicht, er winselte nicht; es war ein

ganz eigener Ton, es war ein jämmerliches Miauen, das sich bemüht, in ein Grunzen überzugehen, durch das salsche Einsetzen der Noten aber in ein Dreiachtel-Mèckern zerfloß. So war Lietzel! Und die Witwe liebte ihn, ihn und den Instructor!

Endlich wurde der Kellner gerufen.

"Was schaffen Euer Gnaden?"

"Gine Portion Raffee mit zwei Paar Schalen."

Der Kellner zählte die Häupter seiner Lieben, machte ein Siekönnenmirgestohlenwerdengesicht und brachte die Portion Kasse mit zwei Tassen und zwei Semmeln.

Ich war sehr neugierig, wer unter den Betheiligten sein wird; denn daß Alle davon genug haben sollten, das konnte meine kühnste Einbildungskraft nicht ahnen, allein: der Mensch brancht wenig, und an Leben reich ist die Natur!

Die Witwe begann damit, das Kaffeekrüglein algesbraisch zu untersuchen, Tiese, Breite, Länge. Lange schwebte tieses Nachdenken auf ihrem Antlitz, und mit stummer Erwartung hingen Kinder, Instructor und Mops an ihren Augen. Endlich lächelte sie, Kinder, Instructor und Mops lächelten auch.

Ich war durch und durch gespannte Erwartung, und die Wirklichkeit übertras sie noch. Die Witwe begann die Theilung der Erde.

Zuerst wurden die Kassectassen gerichtlich geschieden, jede Obertasse von der Untertasse, und jede wurde zum selbstständigen Wesen ernannt. Run kam die Reihe an

den Zuder. Die Portion Zuder, die aus einer Raritätensammlung von verschiedenen Interpunktionszeichen aus Buder bestand, wurde auf das eigentliche Maffeebret ausgeschüttet und mit den Messerrücken in verschiedene kleine Häuflein, wie bas kleine fliegende Korps, abgetheilt. Nachdem sie diese kleinen Zucker-Detachements noch einmal die Revue paffiren ließ, und hie und da noch ein Mitglied eines Baufleins in ein anderes Detachement überfetzte, kam die Reihe an die zwei Semmeln, aus welchen fie wie Bosto immer neue kleine Semmelchen herausschnitt. Als die Schlacht= ordnung geschehen, das Vordertreffen der Schalen und Zuderportionen geordnet war, ging die Haupt = Attaque los. Bom Kaffee wurde nun zuerft in die zwei Obertaffen, dann in die zwei Untertassen gegossen. Dann wurde von der Mildy auch in die vier Tassen gegossen. Das Kaffee= früglein war noch immer nicht leer, denn nun gof sie erft noch Kaffee in Die Milchkanne! Das Kaffeelrüglein aber war noch nicht leer, denn eine ganz neue Industrie entwickelte sich: sie nahm die zwei Deckel von der Kaffee= und Mildstanne und gog aus dem unversiegbaren Kaffeefrüglein Raffee in die Deckel; dann goß sie erst ben weißen Kaffee von der Milchtanne zurück in das Kaffeefrüglein, und ließ sich noch ein "wenig Milch" vom Rell= ner bringen. Als die Milch da war, goß sie den Raffee von den beiden Deckeln in die Milch, diese wieder in die Raffeekanne, und dann diesen wieder zur Sälfte in Die Milchkanne zurück. Es wurden also sechs komplete Raffee-Antheile. Sie nahm sich die Raffeekanne, Die vier Kinder die vier graufam getrennten Schalen, und der Instructor bekam die Milchkanne.

O, was vermag nicht Alles weise Einrichtung! "Allein, wo weilest du, mein Lickel?"

"Lietel!" rief die Witwe, und Lietel erhob seine Stimme wie eine Nachteule in der Wüste, und kam heransgewatschelt wie auf einem Amphybracheus (———) und die Witwe nahm ihn auf den Schooß. Aber Lietel's Wünsche gingen noch weiter. Sein stummer Blick schien zu sagen: "Geben Sie mir doch auch von Ihrem Uebersluß!"

Und "v, es geschehen noch Wunder!" Auf dem Kaffeebret war noch Kaffee daneben gegossen worden! Diesser Kaffee wurde in dem Winkel des Bretes gesammelt, von jeder Tasse wurde noch mit dem Kaffeelöffel eine Kollekte gemacht, und siehe da! auch Lietzel trank im Krapsenwaldel seinen Kaffee.

Ich aber saß im stillen Staunen, bewunderte die weise Vorsehung, und die Witwe sah mich an, und ich glaube noch immer, sie hatte Lust, mich auch noch zum Kaffee einzuladen.

Dieser idhilische Still-Kaffee wurde von einer drolligen Scene unterbrochen. Der kleine Junge nämlich hatte eine Untertasse bekommen. Er legte einen Brocken Semmel in seinen Kaffee, der Brocken mag eben nicht an Buchs vernachlässigt gewesen sein, was that der Brocken? Kaum lag der Brocken in der Untertasse, als er allen Kaffee in sich hineinsog. Der Junge, der plötzlich keinen Kaffee hatte, schrie, die Schwester müßte ihm den Kaffee, während er wegsah, ausgetrunken haben. Das Schwesterden, um sich zu rechtsertigen, hielt sich an den kassesaugenden Brocken, und zum Beweis nahm sie den Brocken in die Hand und drückte ihn aus, so daß der Junge seinen Kasses wieder hatte! Während dieses vorging, hatte Lietzel die Milchekanne des Instructors umgestoßen, das Bischen Inhalt sloß auf den Tisch hin, allein der Instructor mit bewundernswürdiger Geistesgegenwart setzte dem kargen Flußeinen Damm von Gugelhupf, und verschlang sodann den ganzen Damm!

So endete das große Kaffee-Manövre, und, o Wunder! es blieb noch ein Stückchen Zucker übrig, welches die Witwe in ein Papierchen wickelte und in den Strickbentel steckte.

Der Kellner kam, die Witwe bezahlte und sagte phlegmatisch: "Aber eure Portionen sind eurios klein!"

Der Kellner, ein sogenannter Haupt = Abut; sagte nichts, als: "Ja, Euer Gnaden, man tragt's hener nit größer!"

Die Familie setzte sich in Bewegung, ich nahm meinen Esel unter den Arm und schrieb mir sür meine künstige Frau das Necept, wie man eine Portion Kassee einnehmen muß, zum häuslichen Gebrauch ab.

# Die literarischen Miteffer.

Deitdem es Literaten gibt, Die das Gafthaus zum Rütli machen, auf welchem getagt wird, das heißt, seitdem man die jungfräuliche Würde der Belletristik so profanirt, und sie, die Belletristik nämlich, zur Rellnerin herabwürdigt; feitdem sogenannte Literaten über Literatur, Runst, Politik und Religion im Wirthshaufe debattiren, und Rellner, Auswärter, Biergäste u. s. w. zum Auditorium ihrer litera= rischen Zänkereien machen; kurz, seitdem der literarische Liqueurgeist von der Studirstube in die Schenkstube überging, die Literatur 2c. statt bei der Feder, bei der Gabel abgehandelt wird, und die Aritik, austatt die Frucht eines einsamen Nachdenkens zu sein, nichts ist, als der kamerad= schaftliche Beschluß einer beefsteak-effenden Wirthshausgesellschaft; seit dieser Zeit ist nicht nur die Achtung, welche sonst dem verhüllten Wesen der Schriftstellerei gezollt worden, durch diese gemeine Deffentlichkeit so fehr gefunken, sondern es ist dadurch ein neuer Thpus von Personen, eine ganz neue Menschengattung, ein bisher noch nicht das gewesenes Menschenkindergeschlecht entstanden:

Die literarischen Miteffer.

Das sind jene Menschen, die von Wissen, Literatur, Kunst oder sonstiger wahrer Geistesbildung gar keine Itee haben, die aber mit den sogenannten Literaten an einem Tische, mit ihnen in Gesellschaft essen, die als "literasische, mit ihnen in Gesellschaft essen, die als "literasische Mitesser" num auf einmal Literatur und Kunst in den Leib bekommen, bald heiß und bald kalt, bald trocken und bald naß, und die nun den angelausenen Leib für literarische Sättigung, und die Schwere im Magen für eine geistige Nahrung halten.

Diese "literarischen Mitesser" sind die komischen Menschen von der Welt. Mit vieler Andacht essen sie ihren Schinken mit obligaten gelehrten Nedensarten, versichlucken mit seligen Mienen Bürstel mit Aesthetik, und trinken mit verklärtem Antlize Doppelbier mit kritischer Hefe!

Trüher wurde man zum Ritter geschlagen, jetzt gibt es Leute, die zum Literaten gegessen werden. Wenn man sechsmal mit einer literarischen Clique zusammen "Cotelettes mit Goldrüben" verzehrt, dabei auf alles das schimpst, auf was sie schimpsen, vom Höchsten bis zum Kleinsten, und alles das lobt, was sie loben, vom Geringsten bis zum Gemeinsten, so ist man am sechsten Abend zum Literaten gegessen, so kann man am siebenten Tage in der Stadt herumgehen und so thun, als ob man selbst ein Literat wäre, und sagen: "Ich bin ein

gegessener Literat", das heißt, nicht ein Literat, der gegessen worden ist, sondern ich bin zum Literaten gegessen worden, das heißt, ich habe mich selbst zu einem Literaten gegessen, das heißt, nicht ich habe mich selbst zu einem andern Literaten gegessen, sondern ich habe mich selbst zu mir selber zum Literaten gegessen!

Sin solcher zum Literaten gegessener "Literarisscher Mitesser" ist das komisch'ste Wesen auf der Welt! Er sucht seiner Familie zu imponiren, weil er mit Literaten zusammen Cotelettes speist; er spricht mit Arroganz von Bersonen, die so hoch stehen, daß seine Niedrigkeit an ihnen gar nicht hinausreicht; von Antoren, die ihn keines Blickes würdigen; von Gegenständen, die seine Naseweisheit gar nicht begreist; er tadelt, er lobt, er schmäht, warnun? weil er ein "Literarischer Mitesser" ist! weil er und der Kellner gestern mit einander gehört haben, wie ein sogenannter Literat eben so abgeschmackt und eben so naseweis über alle jene Angelegenheiten bei seinem Schinken geurtheilt hat!

Am andern Tage will der Bediente einem solchen "literarisch en Mitesser" den Rock ausbürsten und sagt: "Da ist ein Fettsleck!" Da schreit der literarisch e Mitesser ängstlich: "Um Gotteswillen, du Dunnukops! das ist kein Fettsleck, das ist eine Portion Dramaturgie, die mein Nachbar gestern Abend beim En auf meinen Aermel verschüttete." Seine Mutter kommt und sagt: "Kindchen, da auf deinem Jabot liegt ja eine ganze Sauce!" Aber der literarische Mitesser erbost sich und

ruft mit Pathos aus: "D Mutter! die Götter mögen dir vergeben! Sauce? D nein, nicht Sauce ist es, was auf meinem Jabot liegt, es ist Conversationston aus dramatischen Gemälden, der mir gestern Abends beim Essen auf das Jabot gegossen wurde!"

Kurz, es gibt keine drolligeren Geschöpfe, als diese "literarischen Mitesser". Sie vernachlässigen ihr ehrliches honnetes Brot, um mit dabei sein zu können, wenn bei "Würstel mit Kren" über die höchsten Interessen der Stadt und der Literatur abgehandelt wird, und der Kellner stets die entscheidende Stimme hat.

Wenn sie dann mit vollem Bauche weggehen, so glauben sie, sie haben den Kopf voll, und am andern Tage halten sie sich selbst für Gelehrte, für Poeten, sür große Kritiker! Aber sie haben auch große, sie haben sichwere Verpflichtungen, diese literarischen Mitesser! Sie müssen die Anssührungskanäle machen, welche die Anssührungskanäle machen, welche die Anssichten der Clique in andere Vierhäuser und Familienkreise überstragen. Sie müssen die Wasserleitungsröhren sein, die ihren trüben Inhalt aus dem sumpfigen Hauptbassin in die Straßen und öffentlichen Plätze maschinenmäßig vers
führen und austheilen!

Ad, es ift ein schweres Amt, eine peinliche Stelslung, ein "literarischer Mitesser" zu sein, aber es muß solche Menschen auch geben; die weise Vorsehung hat vom Mammuth bis zur Milbe, von der Zeder bis zum Psop, der an den Wänden kriecht, nichts ohne weisen Zweck erschaffen, sie hat auch diese "literarischen Mitesser"

nicht ohne wohlthätige Absicht entstehen lassen, wenn wir kurzsichtige Sterbliche es auch nicht erforschen können Darum:

Ehret die literarischen Mitesser, sie flechten und weben Komische Käuze in's trockene Leben!



# Dekkamations-Baak.

## Weinen und Lachen.

#### Beinen.

ds Weinen ist in diesem Erdenzelt Des Herzens und des Menschen einz'ge Gabe, Begrüßt von Thränen wandert er zu Grabe; Und auch das Kind, das kaum au's Licht erscheint, Es ahnt des Lebens langen Schmerz und — weint!

### Lachen.

Das Lachen ist ber Menschheit höchstes Gut, Denn weinen, weinen kann auch die Hpäne; Das Lachen zeigt von roseurothem Blut, Bon schwarz gestocktem Blute zeigt die Thräne. Die Weiner und die Nieser werden niemals flott, Zu beiden sagt die Menschheit: "Helf' euch Gott!"

## Weinen.

Kennst du die kleinen Bunderperlen nicht, Die aus des Herzens Grund und Tiesen, Aus uns rer Angen unbegränztem Licht Die innigsten Gefühle riesen; Kenust du die Bunderperle, Thräne, nicht, So weißt du nicht, wie Herz zum Herzen spricht!

Dem Weinen ist die Schöpfung nicht geweiht, Die Engel lächelten, als auf das "Werde!" In ihrem rosenvollen Hochzeitskleid Dem Nichts entsprang die junge Erde, Und nach der chaotischen, ew'gen Nacht, hat freudiglich der erste Tag gelacht.

#### Beinen.

Und als erwachend aus dem ersten Schlaf Die erste Frau nun vor dem Menschen stand, Als nie gekannte Lieb' sein Wesen tras, Als nie gekannte Gluth sein Herz entbrannt, Da brach aus seinem Aug', was ihm der Mund verneint, Die erste Thräne war es, die der Mensch geweint.

#### Laden.

Und barum weint noch jeto mancher Mann, Wenn seine Fran er schauet beim Erwachen! Zu lieben fängt der Mann mit Weinen an, Zu lieben aber hört er auf mit Lachen; Mit Thränen nicht gewinnt man Frauenherz, Sie reißt ein Sinfall hin, ein Witz, ein Scherz!

### Beinen.

Das Lachen und des Lebens tolle Lust, Sie sind wie Gäste, die vorüberschweben, Der Schmerz allein, das Weh' in uns'rer Brust, Sie siedeln an sich für das ganze Leben; Die Meuschen sind zur Freude nicht gemacht, D'rum weint das Auge, wenn das Herz uns lacht.

Das Weinen kommt nicht stets aus reinem Quell, Und salsche Thränen sließen falschen Schmerzen, Das Lachen boch erkennt am Mang man hell, Ob uns das Lachen wirklich geht vom Herzen. Die sühllos sind, die weinen g'rad recht viel Auch im Theater bei dem Tranerspiel!

#### Beinen.

Wenn sich des Abends trennen Tag und Nacht, Und wenn sie sich am Morgen sehen wieder, Dann weinen sie aus süsser Liebe Macht, Die Tropfen fallen dann zur Erde nieder; Doch Thränen sind's, vom himmelsange blan, Der Mensch nennt diese Tropsen: Morgenthan.

#### Lachen.

Dann lacht ber Westwind, scherzt die Thräne sort, Küßt sie hinweg von zarten Rosenwangen; Denn Weinen ist ein wahrer Schönheitsmord, Das Thränenwasser bleicht die Rosenwangen; Der heit're himmel sprach: "Es werde Licht!" Da ward ein lachend Frauenangesicht!

### Beinen.

Das Lachen ift nicht immer ebler Herzen Brauch, Gebrauch bavon kann auch der Böse machen; Die Bosheit lacht, die Schabensreude auch; Die Dummheit und die Einfalt, sie auch lachen; Die Thräne aber hat der Erdensohn Allein sür Liebe, Mitseid, Religion!

Den Weinenben, den hört man einmal an, Den Lachenden wird man nicht satt zu hören, Das Lustspiel wird besucht, so oft man kann, Die Posse wird uns sroh stets nen bethören, Ein Trauerspiel hält Niemand zweimal aus, Man sagt: "Ein Trauerspiel? das hab' ich schon zu Haus!"

### Beinen.

Wer lacht, wenn er mit sich ist ganz allein? Wer einsam ist, kann Lachen ben ergötzen? Hingegen Weinen stellt voll Trost sich ein, Einsame Augen liebevoll zu netzen. Wer sich in öber Nacht hat einsam satt geweint, Dem ist der Frennd, die Thräne, nicht verneint!

### Lachen.

Für Thränen gibt es nicht Erinnerung, Bergang'ner Schmerz bleibt im Gebächtniß nimmer, Das Lachen wird, d'ran benkend, wieder jung, Die Frende lebt in der Erinn'rung immer: Das Weinen wird im Lethe gern versenkt, An's Lachen man das ganze Leben benkt.

## Weinen.

Die Thränen sind die Boten an das Herz, Die Boten bitten rührend um Erhörung, Sie sinden freien Einlaß allerwärts, Und ihrem frommen Flehen wird Gewährung; Die Thräne, die dem Mitseid wird geweint! Sie ehrt viel edse Herzen hier vereiut!

Bor solchen Thränen tret' ich gern zurück, Nicht herzlos soll man stets bas Lachen wähnen, Auch ich trag' gerne bei ein kleines Stück, Man lächelt oftmals gerne zwischen Thränen; Beun solchen Anklang sindet srember Schmerz, So lacht dem Weinenben wohl selbst bas Herz!

Weinen (zum Ladjen).

So reiche freundlich mir bie Schwesterhand, Und lag uns freundlich jest zusammenftreben!

Lachen (zum Weinen).

Das Leben ist ein buntgewirktes Band, Ju welches Lust und Schmerz ben Faben weben!

Beide (gum Bublifum).

Wo Weinen, Lachen sinnig sich vermischt, Da wird bas Herz gekrästigt und erfrischt.

# Das jüngste Gericht.

Er saß auf seinem Throne, Der Herr in seinem Glanze, Mit seiner Sternenkrone, Mit seinem Sonnenkranze.

Zu seines Thrones Stufen, Uns Feuer und aus Licht, Hat er die Welt berufen Zum schrecklichen Gericht.

Posaunenklänge schmettern Aus seinem Engelheer, Sie rufen unter Wettern Die tobten Menschen ber.

Des himmels Tempelflammen, Die Sonne und ber Mond, Sie flackern wild zusammen Am ganzen Horizont.

Es gießen alle Sterne Die Feuermassen aus, Daß aus dem tiessten Kerne Die Flamme tritt heraus. Und alle diese Gluthen Mit ihrem Feuerfall, Umrauschen und umfluthen Den schwarzen Erdeuball.

llub Gottes Stürme blasen Die Flammen an mit Macht, Die Erbe zu verglasen Bis in den tiessten Schacht.

llub feuriger und röther Wird stets ber Erbenball, Und schwimmt im hellen Aether, Ein brennender Krystall.

Und eine Riefenkohle In angesachter Gluth, Durchsichtig bis zum Pole Die große Erbe ruht.

Man sieht in ihrem Herzen, Wie's hämmert und wie's pocht, Wie sie zu edlen Erzen Ihr Herzensblut verkocht.

Man sieht auch bas Geäber, In bem die Heilestraft Der Onellen und ber Bäber Die Werkstatt sich erschafft. Man sieht in tieser Stätte Den Maler Frühling itzt, Wie er mit der Palette Im Schooß der Erde sitzt;

Wie Nosen er und Blüten Mit Farben zart bebeckt, Wie er bie schamerglüthen An's Herz ber Erbe steckt

Man sieht die bunkle Halle, Die schwarze Kräuterburg, Da kocht die Gifte alle Der alte Demiurg

Und alle Särge weichen, Und liegen da entblößt, Und zeigen alle Leichen, Die jemals sind verwel't.

Vom Kankas bis zur Klippe Im tiefften Meeresgrund, Liegt G'rippe an Gerippe Im ganzen Erbenrund,

Und als mit ch'rnem Klange Die große Enba bröhnt, Die zu bem letzten Gange Am jüngsten Tage tönt; Da steigen aus bem Bette Die Schläfer alle aus, Millionen Mat Stelete Bertaffen still ihr haus.

Und viel Milliarden Leichen, Sie tommen Hand in Hand, Ohn' Unterschied und Zeichen, Ohn' Rang und ohne Stand.

Sie tragen nicht Gewänder, Gestickt in eitler Lust, Nicht Kronen und nicht Bänder, Nicht Sterne auf ber Bruft.

Nicht Alter und nicht Jugend, Nicht reich und g'ring man sieht, Die Slinde unr, die Tugend Allein macht Unterschied.

Mit bleichen Silnbermienen Erscheint ber Tobtenfreis, Kein Einz'ger unter ihnen, Der rein bie Seele weiß.

Wo Gott zu Throne waltet, Erscheinen alle sie, Die Knochenhänd' gesaltet, Gebengt das Knochenknie: "D Bater, du da oben, Der du da bift voll Huld, Den seine Sterne loben, Bergib uns uns're Schuld!"

Und Gott mit milbem Haupte Neigt sich herab und spricht: "Wer jemals an mich glaubte, Und wer vergaß die Pflicht,

Sind beibe meine Kinder, Steh'n beibe mir zur Seit', Ich liebe ben nicht minder, Der fehlte und bereut.

Und wer auch hat gefündigt, Wenn er bereut nur hat, Dem werde lant verkündigt Bon seines Schöpfers Gnad'!

Und kommen sie einst schlafen In meinen Baterschooß, So kann ich sie nicht strasen, Ich kann sie lieben blos."

D'rauf lächelt Gott noch milbe Und sieht die Meuschen an, Die mit dem Ebenbilde Von sich er angetban, Und fpricht bann zu ben Seinen: "Sie gehen ein zum Licht!" Und alle Engel weinen, Und aus ift bas Gericht.

## Das Wort der Elemente.

Laßt uns wohl das Wort erfaffen, Wie es kam aus Schillers Hand, "Denn die Elemente haffen Das Gebild der Menschenhand!"

Feuer spricht: Lagt mich zum Dach binaus, Durch's Gebält laßt frei mich schlagen; Lafit mich aus bem engen Sans Meine freien Flammen tragen! Fragt nur Abends eure Töchter: "Habt die Gluth ihr gut bewacht?" Lagt nur rufen eure Bächter: "Sabt auf Licht und Fener Acht!" Spaltet wie des Blithwurms Schein Mich zu euren Kerzen flein, Sperrt mich in Laternen ein, Streut nur Afche auf mein Banpt, Zwängt in Defen meine Glieber, -Che ihr es felber glanbt, Schüttle ich mein Gluthgefieber Und, ber Freiheit lang' beraubt, Rafe ich entfesselt nieber, Und mit Zungen wie die Syder Reifi' ich alle Schraufen nieber!

Wind und Zufall, meine Bundsgesellen, Lanern auf der Hänser Schwellen, Passen wohl an off'nen Stellen, Um die freien Flammenwellen Mit des Sturmes wildem Rasen In die Höhen hinzublasen, Und die Küfte zu verglasen! Oben hoch auf jähen Däckern Tanz' ich auf den Schieferfächern, Sin Nachtwandler, der die höchste Spitze Sich erfor zu seinem Sitze. Und der Glocke eh'rner Mund Thut es allen Menschenseelen

Dröhnend kund,
Daß zur Stund'
Bind und Fener sich vermählen!
Und ich will zum Hochzeitsesse
Eure Tempel und Paläste
Mir als Hochzeitssackeln schwingen,
Und von Gut und Hab' das Beste
Nimmersatt verschlingen,
Und in eurem Manerneste
Euer Silber, euer Goldgeschmeide

Ener Silber, ener Goldgeschmeibe Schmelzen mir zum Brantnachtkleibe; Bis in diesem Flammentanz, Fähig feines Widerstand's, Alles, was ihr Menschen habt errichtet Und erdichtet,

Sst vernichtet, Enre Werke hundert und noch hundert, Die die West bewundert, Sind verglommen und verzundert! Baffer fpricht: Hinweg mit Schleusen und mit Dämmen, Lang' genug ließ ich mich bemmen! Euer Gras nicht wegzuschwemmen, Wollt ihr meine Bruft beklemmen? Soll ich länger Sklav' noch bleiben, Soll ich länger Mühlen treiben? Soll in Zweigen mein Beaber Eure Schaufeln, eure Raber In Bewegung ftets erhalten? Soll versuchen benn ein Jeber, Kür Ranale und für Baber Meine Arme mir zu Spalten? Soll gebulbig ich ftets halten Unter'm Joch von enern Brüden? Soll ich freundlich ftets ben Rücken Euern tausend Schiffen biiden? Bald in Buchten, Bald im Safen Soll ich ruhig schlafen? Bald befruchten Enre Saaten? Balb zum Rochen, Sieben, Braten Rüchendienst verrichten? Soll nach eurem Amt und Pflichten Dann in Keuersnöthen Meinen eig'nen Bruber töbten? Soll ben Staub und Schmutz ber Erbe Aus Gewändern, aus Geberbe Und ben Schlaf aus euren Augen Wegzuwaschen taugen? Nein! allmälig Wird mir bieses Joch zu schmählich,

Will mich nun zum Herren schaffen, Will ber Fessel mich entraffen, Will nach eig'nem Herzgelüste Auf ber Erbe mich euch zeigen, Will die hohe Meereskiiste Lüstern schäumend übersteigen, Und die große Wafferwifte Aus des Oceanes Becken Soll zu aller Wesen Schrecken Ener Weltall überbecken!

Denn bie Wassergeister Sind ber Erbe Meister; Ihrer Riesenstärke Sind die Menschenwerke Unterthan!

Und auf meiner nassen Bahn Spiele ich in seichten Stürmen Mit Gebänden und mit Thürmen Wie mit kleinen Meergewürmen! Frei sein ist des Wassers Lust, Wegzuschleubern aus der freien Brust,

Was ihr verhaßt,
Was ihr zur Last,
Ist sie der Kraft sich sroh bewußt;
In der Kraft,
Die den Willen schafft,
Kommt die Leidenschaft,
Meinem Elemente erblich,
Menschen! ench sei sie verderblich!

Sturmwind spricht: Soll ich für Windmithlflügel Dienstbar sein auf jedem Hügel?

Soll ich blos die Luftballone Höflich weh'n zur blauen Zone? Soll ich blos die Segel schwellen. Die Gewinnsucht balt auf allen Wellen? Soll, um Wetter zu verkfinden, Anarrend an den Rabn mich binden? Soll in Balgen bunn mich machen. Eure Späne anzufachen? Auf, ihr. Wälder! Meine Rraft = Bermelber! Will in euren büstern Räumen Nicht nicht liegen, schlafen, träumen, Rein, die Bämme will ich rütteln Und die Zweige will ich schiitteln. Und die Stämme will ich fnicken Wie ein Robr. Stamm und Aft in Stilden Schleubern boch empor! Und ben Fels will ich in Wettern Bon bem Gipfel nieberschmettern, Die Lawine von bem Gipfel Will ich ilber Wälber = Wipfel In das Thal himmterkehren, Und die Schiffe auf ben Meeren Will zum Tauze ich begehren, Will fie bei ben Rippen, Bei ber Gifenbruft voll Zacken Grimmig paden, Und an Klippen Sie zerknacken. Mill Steine Und Gebeine,

Häuser, Dächer, Thüren Durch die Lüfte führen!
Zerren will ich an der Glock Sträugen, Daß sie heulen soll in Jammerklängen, Gleich den dürren Halmen Will die Thürme ich zermalmen, Daß in dumpfen Tönen Sie herniederdröhnen, Und die Menschen es erkennen Und die Luft Gebieter nennen!

Erbe fpricht: Wird's nimmer euch genügen Meinen Rücken wund zu pflügen? Meine Saut mit Gifenspiten Habbegierig aufzuriten? Müßt in meine Berg' ihr bringen, Wo meiall'ne Abern flingen? Müßt ihr in des Herzens Schacht, In bes Bufens ftille Racht, Wo von zauberhaft'gen Dingen Meine bunflen Geifter fingen? Müßt ihr burch ber Sabsucht Macht Unter Pochen, unter Habern Mir bas Gold aus meinen Abern Unter Tobesschmerz entringen? Müßt ihr graben meine Tiefen, Und die Steine, die ba schliefen, Rufen an des Tages Brand? Und die Erze, die da triefen Bon ber ichimmerweißen Wand, Reifen von bem Mutterland?

Milfit ihr meine Felsen sprengen, Diese meine boben Abnen. 11nd mit euren Sandelsbabnen Durch bie Bruft sich ihnen brängen? Rein, ich will erheben meine Stimme Im gerechten Bergensgrimme Lång' genng hab' ich zusammgekanert Rael gleich zusammgeballt, Sab' geschwiegen und getrauert Ueber jene Herrschaewalt; Lang genug hat bies gedauert, Endlich bin ich aufgeschauert, Und ich will die Glieder ftreden, Dafi Entfetzen und Erfdreden Euer Antlits foll bedecken; Wie im Kieber will ich gittern, Und an allen Gliedern beben, Um mich felber zu zersplittern, Aus ben Angeln mich zu beben. Kener, Flammen will ich speien Bornig ans ben Felsenschlünden, Um ben Menschen zu verkünden, Dak sie nun ihr Mak von Sünden Bußethuend, schnell berenen! Auf will meinen Mund ich machen, Gleich bem weiten Bollenrachen, Städte, Menschen zu verschlingen! Und die Berge sollen frachen, Und bie Felsenwände fpringen. Bo die Menschen angstlich rennen, Soll ber Boben ichnell entbreunen,

Soll ber Boden schnell sich spatten, Und von heißen und von kalten Wassergüssen Aufgeklafft und weit zerrissen Gähne ihnen, wo sie flieben mögen, Allerwegen

Tod entgegen!

So gefagt, und zum verberblichen Beschäfte Sinten alle Clemente ihre Rrafte, Mis ber Schöpfer plötlich fich zu einem jeben Reigt und saget: Laßt bas Friedenswort mich reden! Sebt ibr biefen blauen Simmelsbogen, Bigt, es ift mein ew'ger Gnabenbrief, Sterne find als meine Sanbidrift burchgezogen Und bie Sonne, bie bort bangt fo tief, Es ift mein Gnabenfiegel in ben blanen Wogen, Und ber Mond, es ist mein Aug', bas auch bei Nacht Heber biefes Briefes Bürgschaft leuchtend wacht, Und ber Morgenstern ift Berold jeben Tag, Daß mein Siegel Nachts zu meinem haupte lag. Diefer Brief mit feinen blauen Blattern, Mit bem Siegel, mit ben Sternenlettern, Sagt, für wen hab' ich ihn ausgestellt? Kür ben Menschen unten auf ber Welt. Wenn ben Menschen Furcht und Unglick trifft, Schau' er ben Brief nur an mit seiner Schrift, Schreib' bann auf fein Bergeneblatt, Was bem himmel er zu sagen hat, Denn ber Simmel ichant icon tief hinein, Lieft bie Schrift, auch noch fo klein. Und so lang' ber Brief ba oben fteht, Nicht zu Grund' bie Menschheit geht.

Ewig steht der Himmel oben, Wenn auch Elemente toben, Kehren sie zur Menschheit Glück, Zum Sehorsam und zur Ruh' zurück. So der Schöpfer sprach, und unter seinem Borte Baute sich im siedensachen Strahl Eine hohe Rosenpsorte Ueber Meer und Land, und Berg und Thal; Und die Lust ist mild von Glanz durchslittert, und dem Basser schwamm im Regenbogen-Licht. Aus dem Basser unn der Himmel wieder zittert, Und die Erde lag andetend aus dem Angesicht. Und die Elemente und der Mensch zusammen Standen huldigend in Gottes Friedens-Flammen.

# Der Befuch.

Bwei Schwestern, Die mit gartem Bergenstriebe Bon früher Kindbeit an fich zugethan, Mit felt'ner schwärmerischer Schwesterliebe Sich bilbeten bes Lebens heitern Plan! Sie trennt ber Tob, ber mit gefräß'ger Lippe So gern bes Lebens frische Blüte nascht, Der gerne mit ber nimmer milben Sippe Der Jugend fuße Spiele überrafcht. Der jüngften Schwester garte Enospenblite Umfaßte ichnell ber Minttererbe Stanb, Die Melt're mit gerriffenem Gemüthe, Sie blieb allein, ber buftern Schwermuth Ranb; Und fieben Tage lang hat fie getrauert, Und fieben Rächte lang hat fie geweint, Bon Schwermuth und vom stillen Schmerz burchschauert, Blieb Ruh' und Schlummer ihrem Aug' verneint. Und in ber siebenten ber finftern Dachte, In ber ihr Bett mit Thränen fie begießt, Sind losgethan bes Sturmwinds wilde Mächte, Der Wolfen Regenschleuse fich ergießt; Es rüttelt an bes Fenfters Gifengittern Des Sturmes unfichtbare Riefenhand, Der Donner rollt, daß alle Pfosten gittern, Die Blite ichlendern ihren Fadelbrand,

In immer neuen schweren Regenaussen Entleert die Wolke ben geborft'nen Strom, Und jeder neue Blitzstrahl zeigt zerriffen Des finstern Simmels fdwarz umbängten Dom. Da öffnet sich die Thüre, und es schreitet Die Schwester bleich berein im Sterbgewand, Und nabet schwebend fich bem Bett, und breitet Bin zu ber Schwester ihre weiße Banb, Und naht fich auch ber Schwester Lagerstätte. Und spricht mit geisterhaftem Ton zu ihr: "D Schwester, falt ift's brauß' in meinem Bette, D rücke boch und theil' bein Bett mit mir." Erschroden springt fie auf, und schnell verschwunden, Berfloffen in ber Luft mar bie Geftalt. Sie balt es für ein Luftgefpinuft ber Stunden, Das mitternächtlich schwarzes Blut umwallt. Und in ber zweiten Racht zur felben Stunde Steht ihre Schwester wieberum vor ihr Und lisbelt mit bem tobtenbleichen Mnnbe: "D Schwester, theile boch bein Bett mit mir, Mein Lager brauß' ift falt und naß, mir beben Die Glieber, ich kann braufen nicht mehr fein. D lag mich liegen an bein Berg voll Leben, Lag, Schwester, mich in's Bett zu bir binein!" Sie spricht's und faßt fie an, ba jagt ber Schrecken Die Schlummernbe von ihrem Lager auf, Und wieder glaubt erwachend fie, es necken Des Blutes Bilber fie im fcwarzen Lauf. Und in ber britten Nacht zur felben Stunde Rommt wieder ihre Schwester, und die Hand Bebt flebend fie, bas Aug', bas hohle, runde, Nach ihrer Schwefter lichtlos ausgespannt;

Und über ihr Geficht fährt fie bernieber Mit eif'ger Sand, und fpricht obn' Unterlaß: D Schwester mein, wie schauern mir bie Glieber, Mein enges Bett ift bumpf und fühl und naß, D riid' jur Seit', baf ich bei bir erwarme, D riide, Schwefter, ichnell gur Seite bich!" So flebt fie bumpf und ftrectt die Anochenarme Nach ihrer Schwester aus, fo inniglich, Und biefe, angefaßt von Schred und Grauen, Entfett fpringt fie von ihrem Lager auf Und weint und betet fromm, bis an dem blauen Azur bes Tages Wagen zieht herauf. Dann fendet fie mit andachtsvollein Bergen Um einen gottgeweihten Brieftermann, Und treten betend mit geweihten Rergen Den Weg hinaus zum fernen Kirchhof an. Und als fie kommen an des Grabes Stelle. Bezeichnet von bes Kreuzes Friedensftab. Da sah'n sie von bes Regens wilber Welle Durchwühlet und burchriffen gang bas Grab, Bergebens suchen fie mit beil'gem Schauer Die Tobtenbabre, bie bie Leiche barg, Und finden endlich an bes Friedhofs Mauer Dahingeschwemmt ben frischen Tobtenfarg, Und mit Gebet und anbachtsvollen Bahren Beftatten fie bie Leiche wieber gu, Und alle and'ren Dachte, fie gewähren Der frommen Schwester ungestörte Rub'.

# Der Liebe Macht und ihre Gränzen.

Mer mißt ber wahren Liebe Macht, Und wer erforschet ihre Gränzen: Der gablt in einer Frühlingsnacht Die Sterne bie am himmel glangen ! Ber hat ber Liebe Macht belauscht, Und wer erwäget ihre Rräfte: Der hat bes Sturmes Kraft belauscht In seinem sausenden Gefchäfte! Wer kennt ber Liebe Allgewalt Und weiß, wo ihre Krast fich endet: Der ruft bem Blitftrahl gu: "Setzt Halt!" Den eine Wolfe guckend sendet! Wer weiß, was beiße Lieb' vermag, Und was ihr tollkiihn wohl gelinget: Der weiß, wann sich ber letzte Tag Dem Decan ber Zeit entringet! Roberigo, ber bie Leier schling, Gin Ganger, viel geliebet und belobt, Der Liebe Gift im Bergen trug, Er hat ber Liebe Rraft erprobt. Mur einmal hat er flüchtig fie geseb'n, Die hohe, unbekannte Schöne, Da war's um Sang und Ruh' gescheh'u Und büfter flangen feine Saitentone.

Er suchte fie in jedem Rreis. Wohin nur Frauen immer kamen, Da endlich lächelt ihm bas Gliick, Das felten in ber Lieb' Geleite, Im Schauspielhaus beim neuen Stück Befommt er Plat an ihrer Seite. Erst schüchtern, faßt er balb fich Muth Und fpricht mit aller Liebe Feuer Bon feiner tiefgefühlten Gluth, Wie sie bas Leben ihm macht theuer, Bon feinem blauen Auge ftrablt Der echten Liebe hohe Marheit, Gibt bem Gefühle, bas er malt, Bewalt und Weihe heil'ger Wahrheit, Und hingeriffen von ber Worte Rraft, Die von bes Dichters Lippen quellen, Erfaßt anch fie bie Leibenschaft Mit ihren aufgejagten Wellen. Er schwört bei seinem Wohl und Weh', Bu folgen ihr im ganzen Leben, Wo sie auch weil', wohin sie geh', Er mache Berg' und Rlufte eben; Und ftiege fie in's tiefe Meer, Und auf bes Chimboraffo's Sohe, Er ginge immer nach ihr ber, Gebaunt an ihre Zaubernähe. Das rührt fte, und mit leisem Wort, MIS wollt' bie Scham fich felbst nicht boren, Bestimmt fie bebend ihm ben Ort, Das Bündniß sefter zu beschwören: "Am Sonntag" — "vier Uhr" — "Rachmittag" — "Im Tivoli" - "tann ich es wagen," -

- In ihrem ftillen Tone lag Der erften Liebe ichuchtern Bagen. "Sie folgen" - "über Berg und Muft. Bum himmel und gur bolle!" So Wort um Wort vertraut ber Luft, Trägt hin und her der Tone Welle; Und um vier Uhr Sonntag ftanb Er im Tivoli voll Furcht und Zagen. Das Feuerauge sehnend ausgespannt. Er flibit voll Macht bas Berg lant ichlagen! Bergeffen bat er, um ben Ort Bu fragen, auch um ihren Namen: Die Menschenmenge reißt ihn fort, Die schaarenweise heute kamen. Berzweifelnd und im vollen Lauf Durchschreitet er bie große Menge, Jagd suchend, immer ab und auf, Bertheilt bas treibenbe Gebränge. Die fich balb bort und balb auch bier Um Rutschbahn, Gautler, Springer ichaaren, -Die Beigersehnte ift nicht bier, Sein Blid fann nirgends fie gewahren. Da faßt ihn eine Sant, er fieht fich um, Sie steht vor ihm im Strahlenglange, Sein Auge fpricht, fein Mund bleibt ftumm, Sie war die Schönfte in bem Frauentranze. Sie nimmt ihn schweigend bei ber Band Und führt ihn in ben Rreis, vor Allen, Und als sie in der Mitte stand, Läßt fie ben feib'nen Mantel fallen, Und ein Geweb' von Seid' und Gold Umfließt bie wunderschönen Glieder;

Sie sieht ihn an: "Du hast's gewollt,
So solg' mir jetzt und niemals wieder.
Ich bin Seiltänzerin, und hier
Prangt hoch das Seil, das ich besteige,
so solg', wie du geschworen mir,
Daß sich die Macht der Liebe zeige.
Geschworen hast bei deinem Heil,
Zu solgen mir, du Mann der Lieder;
Wohlan, so tanze auf dem Seil
Mir nach, nur einmal auf und nieder."
Der Dichter bleibt gelassen, spricht:
"Da muß ich höslichst protestiren,
Seiltanzen kann die Liebe nicht,
Sie kann blos an dem Seil uns sühren."

## Œi!

## Ein Sylbenspiel.

Seitenftud ju bem Gedichte "Ra!"

Die Sylbe "Na", die kann fich glücklich preisen, Es nahm ein Dichter sich schon ihrer an; Um ihre Wichtigkeit uns zu beweifen, Berfaßt er: "Ra" ein völliger Roman. Die Sylbe "Gi" jedoch wird faum beachtet. Man glaubt, fie hab' im Leben fein Gewicht. Darum hab' ich sie näher mir betrachtet, Und widme min ihr dies Gedicht. Die Sulbe "Na" ift früher zwar gekommten, "Na" bas ist nun nicht anders mehr. Doch ob das jetzt den Muth mir hat benommen? "Gi," bas beschämte mabrlich mich zu sehr. Das Wörtchen "Gi" fpielt eine große Rolle. Und ist bei allen Menschen engagirt. Der Beife, wie ber Narr, ber Grieggram, wie ber Tolle, Von jedem wird es in dem Minnd geführt. Ein Beispiel umr: man neunt von unserm Leben Die Che als ben Hauptabschnitt stets frei, Bewiß, weil's in ber Eh' uns vorfommt eben, Als ob bas Haupt uns abgeschnitten sei. Mun, nach ben erften Flittertagen, Die Flitterwochen ehebem genannt, Da steht bie Fran mit Migbehagen Und neftelt an bem Hanbenband.

Der Mann fitt mit getheiltem Bergen. Das zwischen Weiben und Cigarre ichwantt. Das nun nach Humens Kackel nichts als Rerzen Und einen Kibibus verlaugt. 3m Wintel fitt bes Chefatans Futter, Der himmel steh' ben jungen Franen bei! Im Winkel fitt bie liebe Schwiegermutter, Die Bratiche in ber Che-Melobei; Der Hausfreund sitt und zupft an Batermörbern, Streicht sich bas Schöpfchen munbernett, Und um bie Zeit schnell zu befördern, Entspinnt sich folgendes Quartett: "Ei!" sagt ber Mann, "bu wirst ja gar nicht sertig Beut' mobl mit bem vertracten Saubentand. Du weifit, ber Wagen ift schon lang gewärtig. Wir fahren beut' hinaus auf's Land!" -"Ei, nur Gebuld, mein Berr und mein Thrann." -"Ei boch zum Guckguck!" fängt nun im Solobrummer Die Schwiegermutter aus bem Winkel an. "Ei ei! Krau Schwiegermutter, auch schon munter? Traftiren wieder uns mit dem Geschrei?" -Dem Hausfreund wird bas Ding stets buuter, Er streicht bas haar und benkt im Stillen: "Ei!" Der Mann jedoch, betroffen und betreten, Sält lange nimmermehr an sich; "Ci, tausend Wetter! bas muß ich verbeten, Sei nicht so schnippisch, Frau, ich warne bich!" Da judt fie bämisch mit ben Augenbrauen, Und stemmt bie Bante in die Seit' babei, Und nabet sich, um ihm ins Aug' zu schauen, Und faget nichts, als blos ein schnippisch "Ei?!"

Dies "Gi" icheint tiefer ihn zu treffen, MIS jedes Bant- und Stachel = Wort. "So, ei!" fagt er, um ihr blos nachzuäffen, "Ei!" brebt barauf mit haft sich von ihr fort. "Ei, ei, ei!" fagt nun ber Bausfreund leife. "Dies Ungewitter ift mir Sonnenschein. "Darf, anab'ge Frau," fpricht er in garter Beife, "Ich bis jum Wagen Ihr Begleiter fein? --"Ei ja wohl! Doch nur bis zum Wagen? "D nein. Sie fahren beute mit uns aus " "Ei ei! Ei ei! Das will mir nicht behagen!" Läft unn bie Schwiegermutter fich beraus. Der Freund reicht nun den Arm ihr hin behende. Der Mann mit einem Bergen, schwer wie Blei, Der reibt verbiffen fich bie Sande : "Gi ei, ei ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei!" So fönnt' ich Ihnen Bieles noch ergählen. Bon biefer Sulbe "Gi", mir war' nicht bang, Doch fürcht' ich, und es kann nicht fehlen, Sie fagen endlich: "Ei, bas mähret lang!" D'rum fühl' ich es mit Wohlbehagen. Wer schweigt zu rechter Zeit, ist flug; 3ch hoff', Sie werben giltig fagen: "Ei! für 'nen Scherz ift's gut genng."

## Der Francu-Senat und das Schluß-Protokoll.

(Gin Schwank.)

Auna, Glife, Sophie, Doris, Robert.

Hobert

(fommt mit einem Papier und einer Bleifeder in ber Sand).

Dent' also kommen wieder sie zusammen Bei meiner Frau hier in dem kleinen Saal, Ich will einmal zum Horchen mich verdammen, Notiren mir in wenig Worten jedesmal, Was alles in dem Rath wird vorgetragen, Wovon sie immer schwatzen ohne Rast. Doch still! Da kommen sie mit Wohlbehagen, Nun heißt's: hübsch sachte ausgepaßt.

Anna.

Willtommen benn, ja tausenbmal willtommen, Wir hielten lange schon nicht mehr Senat, Inbessen ist so Manches vorgekommen Von Wichtigkeit im Frauenstaat.
Da gibt's so Manches wohl zu bebattiren, Bu consultiren und zu reseriren, Wollen Sie gesälligst sich dazu bequemen?

Sophie.

Ich bin ber Chronique und ber Mode Reserent.

Elise.

Ich laß bie Männer mir nicht nehmen.

Doris.

Die Politik, o! bas ift mein Element. M. G. Caphir's Schriften, III. Bb.

Anna.

Die Politik schlägt auch in bas Fach ber Mobe, Wie Nieberländer Spitzen und ber türk'sche Bund!

Sophie.

Politik, o die haff' ich noch im Tobe, Da hören Sie boch lieber meinen Fund.

Elife.

So laffen Sie boch endlich etwas hören.

Sophie.

Die Frau Aecise = Räthin ist Homvopath! Anna.

Ach wirklich? —

Elife.

In der That — ?

Doris.

Darauf wollt' ich schon längstens schwören, Weil ihr Gespräch nicht Salz noch Psesser hat, Hombopathen sind Politiker eben, Beweisen, daß man Nichts mit Nichts curirt.

Anna.

And die Theater jetzt homöopatisch seben, Sie nehmen fast ja gar nichts ein.

Sophie.

Doch biefes Lob, bas muß man ihnen geben, Das Pulver haben sie ersunden ganz allein!

Elife.

Die Männer sind auch schon Homsopathen, Berschreiben ja den Frauen gar nichts mehr; Rur über Männer muffen wir berathen, Denn die verschlimmern jest sich täglich mehr. Sophie.

Ach, Liebste, reben Sie doch nur gescheibter, Es gibt jest Männer nicht mehr auf der Welt, Nur Schwimmer gibt's und Raucher noch und Reiter, Nicht Ritter mehr, wie's uns gefällt.

Anna.

Die Männer! Früher fingen fie boch Feuer, Sie glüheten, jetzt ranchen fie nur noch.

Doris.

Sie schwimmen zwar jetzt ungeheuer, In Cirkeln bleiben trocken sie jedoch.

Elife.

Ja, ihr Gespräch, bas fennt nur ein Behitel, Die Pferbe, o ba find sie unerschöpflich b'rin.

Doris.

D! o! Ein Pserd ist ein anziehenber Artikel, Die gehen alle boch nach ihrem Sinn.

Sophie.

Man glanbt in ihrer Pserbe-Unterhaltung, Daß nur von einem Mäbchen Rebe sei: "Der Kopf, ber Hals, die eble Haltung, Das Feu'r, der Gang, wie stolz und frei!"

Unna.

Will man die jetz'gen Männer ibealistren, So ist bas Nöthigste babei ein Gaul.

Doris.

Man muß fie reitend - schwimmend porträtiren.

Sophie.

Mit einer Havannah=Cigarre in bem Maul.

Anna (zu Elise).

Du siehst, daß du's zu weit getrieben Mit beiner Männergunst, mein Kind!

Elife.

Ach Gott! Die Männer und die Lachse muß man lieben, Wenn sie auch trocken und geräuchert sind.

Sophie.

Und ihr Betragen, so nachlässig und verächtlich, So schlotternd, à l'anglais, wie eine Klingelschnur.

Doris.

Politik! Man ist nicht mehr "äußerst rechtlich", Man ist jetzt immer "äußerst linkisch" nur.

Anna.

Und "Liebe", "Liebe" wird nicht mehr getragen.

Sophie.

Ja, die Couleur ift lang' nicht mehr im Flor.

Doris.

Man trägt jetzt Changeant, Herz, Gilet und Kragen, Französ'schen Leichtsinn und ein span'sches Rohr!

Sophie.

Sie sitzen stets an öffentlichen Plätzen, Wenn wir auch steh'n, sie thun wie blind!

Anna.

Das ist, weil sie bie Sittsamkeit so schätzen!

Doris.

Politik nur, weil sie ein Feind von "Aufstand" sind.

Elife.

Ift's bester benn, wenn sie uns sitzen lassen, Als wenn sie uns lassen steh'n?

Anna.

Und eitel find fie, eitel, taum gu faffen, Bei'm Spiegel tann man ftets fie feh'n.

Cophie.

Doch wenn sie auch in tauseub Spiegel schauen, So schaut boch bei ben meisten nichts heraus.

Deris.

Benn fie fich suchen Brante, Frauen, Da feh'n fie wie bie Zebra aus.

Elise.

Ja, wenn sie frei'n, sind meist sie schon bergunter, Berliebt, verlobet und verlebt sind sie zugleich.

Doris.

Ein kleines Wörtchen macht bie Aelt'sten munter, Es ift bas winzig kleine Wörtchen "reich".

Elise.

Die Treue haben sie verrauchet und verschwommen, Sie kennen bieses Wort kaum namentlich.

Sophie.

Und weil die Treue auf ben hund gekommen, So führt fast jeber einen hund bei sich.

Doris.

Ja, vor der Che ist der Mann gebändigt, Ms ob's das Stück "die Zanberssöte" war'!

Anna.

Doch in ber Che ist bas balb beenbigt, Da heißt bas Stilck "ber Bassa und ber Bär". Zum Beispiel nur von meinem Mann zu sprechen, Das ist so ein belebter Contrabaß — Robert (für fich).

Ach, jetzt ist's Zeit schon, sie zu unterbrechen, Soust wird zu arg für mich ber Spaß. (Er tritt hervor.)

Anna.

Wie - mein Gemahl, wie find Gie hergekommen?

Doris (zu den Andern). Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll.

Robert.

Ich hab' nur hie und da ein Wort vernommen, Bracht' flüchtig es zu Protokoll. Es ist nur dann und wann ein Wort gewesen, Nur manches Mal ein halber Fang, Ich will den Inhalt des Senats nun lesen, Vielleicht finden Sie d'rin den Zusammenhang.

"Ich lass die Männer und — bie Niederkänder Spitzen — noch im Tode nicht — die Fran Accise-Räthin — will in Salz und Psesser — leben. — Die Homöopathen — beweisen, daß — die Franen sich verschlimmern täglich. — Reiter — schwimmen — in Cirkeln. — Ein Pserd ist — von einem Franenzimmer — der Kops. — Die Rede — von einem Gaul — muß man portraitiren. — Mit dem Manl — Liebe haben sie's zu weit getrieben. — Die Politik — trägt jetzt — Giset und Kragen — und ein span'sches Nohr. — Die Männer suchen — Bränte, Franen — wie die Zebra — die Aelt'sten sind verraucht und — aus den Hund gekommen. — In der Che — ist gebändigt — der Bär — zum Beispiel (Annen's Hand ergreisend) das ist so ein Contrabaß." —

Anna.

Nun muß das tolle Zeng ich unterbrechen, Soust wird zu bunt uns Allen noch ber Spaß.

(Gervortretend und die Andern bei ber Sand faffend.) Die Sitzung ift für jett beendigt und beschloffen, Doch hat's ein Mann gebort, und hat es ihn verbroffen, Daß wir mit manden argen Gloffen Bon Bfeifenföpf' und Roffen Uns über ibn ergoffen, Mög' er sich nicht erboßen. Bebent', wie er mit ben Benoffen In Worten, Liebern und in Poffen Mit Bit auf uns geschoffen; D'rum fagen wir es offen, Wir wollten es probiren, In beifend fpitigen Stoffen lins nur zu revanchiren; Doch wird es, wie wir hoffen, Nicht Jeden irritiren. Der fich nicht fühlt getroffen, Der wird icon applaudiren.

## Bensitiven und Flatter = Rosen.

# Unglückliche Liebes-Anträge eines armen Poeten,

ober:

Rrantheite-Umftande eines Hagestolzen.

1.

auern Gurken, süßen Blicken Müßt ihr aus dem Wege weichen, Sonsten wird ein grimmig Zwicken Ener Inneres beschleichen.

Schwarzen Kirschen, blonden Haaren Müßt ihr aus dem Wege gehen, Sousten werdet ihr ersahren Große Schmerzen, große Wehen.

Weiße Bohnen, rothe Wangen Dürft burchaus ihr nicht berühren, Sonsten werbet heiß Verlangen. Und ein Dürsten ihr verspüren. Gelbe Erbsen, blane Augen Müßt ihr ebenfalls vermeiden; Beide würden bazu taugen, Zu vermehren eure Leiden.

Kaltes Wetter, heißes Schmachten, Bringen beibe gleichen Schaben; Enges Wohnen, weites Trachten Wird viel Unheil auf ench laben.

Ew'ges Fürchten, ew'ges Hossen, Und die Furcht vor Bätern, Müttern, Läßt den Weg zum Uebel ofsen, Heißt das Uebel sorglich süttern.

Furcht und Hoffnung von sich schleubern, Leib und Lieb' nicht überladen, Fuß und Herz in warmen Kleidern, So bewahrt uns Gott vor Schaben.

2.

Entschluß.

Endlich soll ber Guckguck holen Diesen Junggesellenstand, Lasse mir die Stiefel sohlen, Zieh' auf's Freien burch bas Land.

Streich' ben Schnurrbart mir zurechte, Leg' ben weißen Kragen um — "Ja, mir blüht vielleicht die Rechte Doch hier irgendwo hernm."

Zierlich schlinget um die Weste Meine gold'ne Kette sich; — "Ich verdiene doch die Beste Unter allen, sicherlich!"

Nehm' den Frack, den vielerprobten, Der schon aß bei Millionärs;— "Men annoch Unverlobten Mache jeto die Honneurs!"

Und die Handschuh' auch, die gelben, Bieh' ich selbstgefällig an; "Alle Mädchen sind dieselben, Ein Poet ist auch ein Mann!" Span'sches Rohr mit golb'nem Anöpschen Rehm' ich bilblich auch hervor; — "Schlanker Leib mit blondem Köpschen, Fügsam, biegsam wie ein Nohr!"

Und mit einem Ehrensprunge Sag' ich meinem Spiegelbild: "Bist ja boch ein Wetterjunge, Lieber Morit! wenn es gilt!"

Mache dann noch taufend Faxen Vor dem Spiegel hin und ber; -"Bin gescheidt und gut gewachsen, Liebe Mädchen, wollt ihr mehr?" Aller Anfang ist schwer.

Klopfte an die Flügelthüre, und ein Stimmchen ruft: herein! "Ach, Pardon, wenn ich genire," — — "D! ich bitte, gar nicht, nein!"

"If Papa nicht gegenwärtig?" —
— "Ging gerad' in's Kaffeehaus." Frag' und Antwort ist nun sertig, Und die Unterhaltung aus.

"Und Mama ihr Wohlbefinden?"
— "Danke höslichst, es passirt!"
Weiß nun nichts mehr auszusinden,
Was zu meinem Zwecke sührt.

Doch nach einer langen Pause Sagt' ich endlich sehr gasant: "Da die Estern nicht zu Hanse, Bitt' ich Sie um Ihre Hand."

Und vom Sessel sprang sie schnelle, Ging zur Thüre rasch hinaus, Rief zurück mir von der Schwelle: "Herr! auch ich bin nicht zu Haus!" 4.

Wiederholung.

Dort brüben bie Brunette, Mit zarten, blassen Wangen, Las meine Klingsouette Stets emsig mit Lerlangen.

Sie las stets meine Berse Im geistigen Triumphe, Bergaß babei bie Ferse Zu schließen an bem Strumpfe.

"Mein Fräulein, Sie entschuld'gen Der Muse kühnes Fener, Ich komme, um zu huld'gen, Ich komme als ein Freier!

"Wenn Sie bie Hand mur reichen, So sollen Sie auf Erben In Liebern souber Gleichen Berherrlichet auch werben.

"Wir wollen bann im Aether Ein höh'res Leben wandeln, Und für ein Bill'ges später Berlegern es verhandeln. "Du bist allein im Glanze Der Preis all' meiner Lieder, Berkause bann bas Ganze Um schönen Preis auch wieder!

"Um unf're Liebe bauen Sich auf ber Dichtkunft Bäume Bom Azurhimmel thauen Beseligende Träume."

Da schlägt die Angenliber Sie auf und fragt mit Beben: "Und kannst Du, Mann der Lieber Auch Equipage geben?"

Und wie ein brummer Innge Steh' ich mit off'nem Munde, Bin wieder auf dem Sprunge Zur neuen Werbungs : Nunde. **5**.

#### Noch einmal!

Einmal hab' ich ihr begegnet Auf ber vollen Bromenabe, Siiße Blicke hat's geregnet, Und sie lobte meine Suabe.

Und bas Tuch durft' ich ihr tragen, Mit den großen, rothen Blumen. Und ich lobt' den Spitzenkragen Bon den beiden alten Muhmen.

Sing nun, um sie anzuhalten: "Fräulein! bin ein Junggeselle, Würde mich ganz gut gestalten Zu ber häuslichen Novelle.

"Ein Poet bin ich, ein Dichter, Aber Alles nur in Ehren, Und als Shemann, als schlichter, Könnt' ich wohl ein Weib ernähren!

"Bürbe noch ein Simmchen bleiben Bu bem Braten alle Wochen, Ich verstehe gut zu schreiben, Sie verstehen gut zu kochen. "Was Sie kochen, werb' ich effen, Und Sie lesen, was ich schreibe: Ist uns bann nicht zugemessen Götterkost an Seel' und Leibe?"

- Und ein "Ja" schien auszuhauchen Diese suße Herzenspuppe, Und ich sah im Geist schon rauchen Meine gute Hausmannssuppe.

Und fie zirpte: "Mit Vergnügen, Mülsen meine Eltern fragen; Töchter müssen stets sich fügen, Thuen, was die Eltern sagen."

Und es kamen zum Senate Bater, Mutter, Bettern, Basen, Um bei'm großen Richterrathe D'reinzustecken ihre Nasen.

Und Papa, der Stockphilister, Maß mich mit der Laden - Elle, Und Mama und drei Geschwister Wünschten meine Haus - Tabelle.

Und es schrieen vom Orchester Sieben Tanten, sieben Nichten: "Aber sagen Sie, mein Bester, Lebt der Mensch benn von Gedichten?" Und es brohten siebzehn Weiber Und ber Ohm, ber Seisensieber, "Komme mir mit beinem Schreiber, Wit bem Tintenfisch nicht wieber!"

Und bie Großmama, sie greinte, Und es fleunte eine Taute, Und die gute Tochter weinte, Bis ich aus dem Hause rannte.

6.

#### Nur zu!

Freier haben dicke Sohlen, Leicht zu tragen sind die Körbe; Und man trachtet unverholen, Daß man nene sich erwerbe!

Auf bem Platz im britten Stocke Sitzt am Fenster die Bewußte, Eine jede blonde Locke Gleichet einem Schlangenwuste.

Hab' gesprochen eine Menge, Um Berzeihung sie gebeten, Us ich neusich im Gebränge Auf die Füße ihr getreten.

"Sie, mein Fräulein, sind erforen, Komme, mich zu beclariren, Ein Genie bin ich geboren, Nie wird sich Genie geniren!

"Bill Dich führen zum Altare, Bill bas Ch'band um Dich schlingen, Diese Locken, bid und rare, Bill ich unter Haube bringen. "Dies Gebicht, das nagelnene, Nimm als Zeichen Deiner Gnade, Manuscripte will ich streuen Dir auf Deine Lebenspsade!"

Als ich g'rabe so erwarme, Deffuet plötzlich sich bie Thüre, Und sie slieget in die Arme Einem langen Offiziere.

Vor Entsetzen fuhr ich rudlings, Rieb die Angen immer wieder, Und vergeffend jedes Bücklings, Stürze ich die Treppe nieder.

7.

#### Endlich.

Caubt mir, niemals ganz vernagelt Fühlet sich ein Kraftgenie, Und er geht, wenn's Kürbiss' hagelt, Lächelnd unter'm Parapluie.

Zog ich ab mit langer Nase, Macht' ich meine Nas' doch breit, Trotz des Kriegsmann's Ohm und Base, Bird Michaeli doch gesreit!

Kenne eines Fabrikanten Sieben Töchter in ber Stadt, Alle haben zwar Amanten, Einen Freier keine hat.

Hali, Tini und Kathrein, Doch die Jüngste heißt Anrore, Und Anrore ung es sein.

"Ach, Aurora! Morgenstunde! Musensreundin, hör' mich an! Hast Du nur brav Gold im Munde, Bin ich schou der rechte Mann. "Mache, Holbe, keinen Einwand, Fabrikant bin ich allhier, Denn Dein Bater bruckt auf Leinwand Und ich brucke auf Papier!

"Meine Waar' ist and nicht schlechter, Ich verkause sie so so; Aber sieben große Töchter, Die verkaust man nicht en gros.

"Du bist schön und ich passire, Du hast Geld und ich Bernnust, Daß sich Geld mit Geist melire, Daraus wird die rechte Zunst!"

Und sie sant in meine Arme Wie Kattun, und sagte: "Ja!" Plötzlich, daß sich Gott erbarme, Stand ich als ein Bränt'gam da.

Beibe Estern, vom Theater Kannen grad' zu Hause schon. Schwiegermutter, Schwiegervater! Giebt es einen schönern Ton!?

Mutter gab mir ihren Segen Und die Schwestern wurden bleich, Vater sagte: "Meinetwegen! Aber eines sag' ich euch: "Warten müßt in jedem Falle Mit der Hochzeit ihr sodann, Bis die ältern Schwestern alle, Alle haben einen Mann!"

Zitternd und vor Schrecken singend, Stand ich wie ein Schafskopf ba, Als ich noch bas halbe Dugend Candidaten vor mir sab.

"Guten Abend, ich empfehle Mich für jetzt auf kurze Zeit, Und bereite meine Seele Bor auf eine Ewigkeit." 8.

#### Entsagung.

Eine kenn' ich, Buchs und Ban Ebenmäßig und harmonisch, Und bes Auges tiefes Blau Bie ein Griechen simmel, jonisch.

Und ein nächtlich bichtes Haar, Das um holbe Wangen bunkelt, Und ein süßes Sternenpaar, Das burch biese Dämm'rung funkelt;

Und ein süßer Purpurmund, Der als Rose sich gespaltet, Und bes Lächelus Grübchengrund, Wo die Anmuth schaft waltet;

Und bes Wortes milben Klang, Der von biesen Lippen fliehet, Und im Herzen bann noch bang Magisch seine Kreise ziehet;

Und die Seele, die sich zeigt, Und des Beistes schöne Regung, Wenn sie spricht und wenn sie schweigt, Und in jeglicher Bewegung. Wenn ein Blick mich sinnig trifft Aus bes Anges eblem Bogen, Scheint ein Zug ber Zauberschrift Freundlich mir und hold gewogen.

Und gewaltsam süllet dann Süßer Wahnsinn meine Seele, Treibet mich gewaltsam au, Daß ich's länger nicht verhehle,

Ihr zu sagen: "Werbe mein, Silf mir meinen Hintmel bauen, Und als Sonne sei barein Deine Liebe anzuschauen.

"Werse einen Liebesstrahl Auf die Trilmmer meiner Tage, Daß des Herzens Grabesmal Milben Schimmer um sich trage."

Doch ich schweig' und reiß' mich los, Weil ich nimmer möcht' verschulden, Daß des Frühlings jüngste Ros' Lieb' des Herbstes soll erdusden. Beimfehr und Beruhigung.

Schickfal hat sich streng verschworen, Keine Frau soll ich erwerben, Ohne Frau ward ich geboren, Ohne Frau joll ich auch sterben.

Hab' in Aepfel 'neingebiffen, So in süße, wie in faure, Unhig ist unn mein Gewissen, Freue mich, baß ich bedaure.

Werbe mich schon bort vertheid'gen, Daß ich ledig bin geblieben, Denn ich kann es hoch beeid'gen, Daß ich sleißig war im Lieben.

Wenn ich hätt' zur Frau genommen Alle, die ich liebt' im Leben, Hätt' ich Händel wohl bekommen Mit bem großen Sultan eben.

Wenn genommen mich zum Gatten Alle, die mir Treu' geschworen, Hätt' ich längst das Reich der Schatten Zur Erholung mir erkoren. Doch ber himmel ist genädig, Er verläßt die Deutschen nimmer; Und ich bin noch immer ledig, Und ich liebe auch noch immer! —

## Weihnachten.

Abend ift's, ein heller Schimmer Sat die Fenster rings erhellt. Und in jedem ihrer Zimmer Ift ein Christbaum aufgestellt.

Bunt mit Lichtern und mit Bändern Sft ein jeglicher beschwert, Mit Geschenken, mit Gewändern, Die ber liebe Christ beschert.

Wo nur ift ein kleines Fledchen, Siternliebe füllt ben Raum, Banet in bem kleinsten Schen Ihren Kinbern einen Baum.

Und viel' tausend Kinder springen Jauchzend um die Eltern her, Tauzen mit den bunten Dingen In der Stube frenz und quer. Und es hat in dieser Stunde Jedes Kindlein seine Lust, Hängt an seines Baters Munde, Liegt an seiner, Mutter Bruft.

Und mir war's, ich wär' ein Knabe, Traurig, arm und ganz verwaift, Dem auch mit ber kleinsten Gabe Niemand heute Lieb' erweist.

Und ich ging, allein, verlaffen, Liebend, aber ungeliebt, Durch die froh bewegten Gaffen, Fröhlich fromm, und fromm betrübt.

Und bei jedem hellen Hause Sprach ich bei dem Fenster 'nein: "Laßt doch zu dem frohen Schmause Mich verwaistes Kind hinein!"

Alle Kinder haben heute Shre Bäumchen und ihr Licht, Alle haben ihre Frende, Ich nur, ich allein nur nicht!

Alle Fenfter, alle Laben Blieben mir verschlossen sest, Niemand kam, mich einzulaben Zu bem heil'gen Liebessest. Und ich schritt mit bangem Gerzen Durch der Gaffen vollen Raum, Dachte an viel bunte Kerzen Und an manchen Weihnachtsbaum,

Die von theuren Esternhänden Und von süßer Liebeshand, Angethau mit Liebesspenden, Mir auch einstens schön gebraunt!

Und die Kerzen sind verglommen, Und die Bänme sind verdorrt, Aus sind sie mir genommen, Ich bin hier, und sie sind — bort!

— Plötslich sah ber ernste Riese Bom Sanct Stephansplatz mich an Und mir war's, als ob er wiese Mit bem Finger hoch hinan,

Nach dem licht erhellten Himmel, Rach dem unermess'nen Raum: "Jenes ew'ge Sterngewimmel Ist des Baters Weihnachtsbaum,

"Den er mit ben gold'nen Aesten Tausenbarmig ausgespannt Men Kindern, allen Gästen, Die ibn Bater je genannt. "Und ein jeder dieser Sterne Ift ein kleines Fensterlein, Und man schauet aus der Ferne In den himmel durch sie 'nein.

"Durch bie Fenster sieht man sitzen Christ, bas holbe Kinbelein, Und die lieben Gaben schnitzen Fitr die Menschen, groß und klein;

"Und man schaut es von den Zweigen An dem großen Sternenbaum, Beihnachtabend niedersteigen Zu der Menschen dunklem Raum;

"Und es geht herum bescheren Allen Kindern, jung und alt, Und den Kindern, die entbehren And'rer Liebe Allgewalt,

"Zeiget tröstend es im Dunkeln Auf des himmels Weihnachtstisch, Wo die tausend Rerzen sunkeln Und die Lampen bunt und frisch.

"Da beschert ber große Bater Jedem Kind sein Sternelein, Das sein Leiter und Berather In der Lebensnacht soll sein. "Bo am Weihnachtsabend immer Einsam steht ein Menschenkinb, Schau' es nach dem Sternenzimmer Hoch am Himmel nur geschwind,

"Und sein Sternlein wird schon blinken, Als sein eig'ner heiliger Chrift, Wird mit silfem Strahl ihm winken, Daß fein Kind verlassen ift."

## Das Schreibzeng - Geschenk.

Ich sende Dir den Quell, aus dessen Bronnen Mir meines Daseins einz'ger Trost noch lacht, Wenn rings versunken alle Lebenssonnen In meines Schicksals sternentoser Nacht; Wenn alle Gaukelbilder sind zerronnen, Die selbstbetrügerisch das Derz sich macht, Und abgeblaßt zum sarbenlosen Strahle Dem schweren Stoff erliegt das Ibeale;

Wenn von des Lebens heiterem Geleite
Bei jedem Schritt ein And'rer mich verließ,
Wenn sich die Jugend stahl von meiner Seite,
Wenn Freundschaft mir den falschen Rücken wies,
Wenn auf dem Weg zur ewigtreuen Freude
Entschwand der Gegenliebe Paradies,
Und wenn an dieses Herzens klarer Reinheit
Die rohen Menschen zerren mit Gemeinheit:

Daun, dann beschwör' ich bieser Duelle Fluthen, Ans ihnen quillt mir eine schön're Welt. Gestirne, wie sie in der Brust mir ruhten, Erleuchten dieser Schöpfung gold'nes Zelt; Die Sonne schimmert da in mindern Gluthen, Die Rose ist von Dornen nicht nusstellt, Und keine Nacht verhillt in ihrem Schleier Des ew'gen Maitags jugendliche Feier. Wie reich ist diese Schöpfung an Gestalten, Die so empfinden, wie ich selbst empfand, Wenn Phantasie aus ihren reichen Falten Die selbstgeschaff'nen Wesen da entwand; Da reicht mir noch mit silfem Liebeswallen Ein Ideal die immerwarme Hand; An meines Herzens sehnsuchtsvollen Schlägen Fühl' ich erwärmt ein treues Herz sich regen.

So biete ich zu Deines Namens Feste Dir eine Welt im kleinen Schreibzeugraum; Nur was man selbst sich schafft, bas ist das Beste, Was uns von außen kommt, ist nur ein Traum Für Gott und alle seine Himmelsgäste Ist in dem kleinsten Menschenherzen Raum, Wenn es der Mensch vermag zu allen Zeiten Zu dem Empfang des Göttlichen zu weiten.

#### Maria Grün.

Ein Kirchlein lieget holb verstedt, Bon grünen Bäumen rings umbedt. Und um bas Rirchlein, reich und frisch, Die Begend um ein Weibuachtstifc. Bon Gottes Gaben reich beschwert, Der allen Menschen was beschert. Die Berge fteben fromm und ftumm Und machen einen Kreis berum, Und jeber Berg ift froh und ftart. Als mar's ein Mann aus Steiermark. Und wenn das Glöcklein laut erschallt. Da tönt es hell burch Thal und Wald. Da steigt berab burch Steg und Weg Bon allen Hügeln, grad und schräg, Das fromme Bolk, so Jung und Alt. Das fröhlich zu ber Andacht wallt; Denn wo ein Gott in folder Rraft In feiner großen Schöpfung ichafft. Wird aum Gebet ein jeder Ort. Bur Rirche wird ein jeder Ort. Und jeder Berg wird jum Altar. Das Berg wird rein, ber Blid wird flar, Und leicht und fromm wird das Gemüth, Bon Andacht wird die Bruft durchglüht, Und gerne geht man zur Kapell', Und knieet an der heil'gen Stell', Und schaut mit frommem Blick herum, Und betet still, und betet stumm: Du, Bater, hast mein Herz ersreut, Denn Dein ist all' die Herrlichkeit.

## Frühlings - Gliederreißen, Inrischer Friesel und verfificirtes Zähnklappern eines gemarterten Recensenten.

Der Dichter fingt, die Sonne winkt, das Lämmlein springt, Hinaus zum Frühlings = Feste; Der Bettler hinkt, der Stieglitz trinkt, die Knosp' zerspringt, Was Frühling aber mir wohl bringt? — Ach! Gäste! Gäste! Gäste!

Chor mit obligatem Seitenflechen.

- O Rotzebue und Iffeland!
- D Debutanten allerhand!
- D Scrib' und Uebersetzer viel!
- D Schau = und Rühr = und Luft = Wefpiel!

Der Abend scheint, ber Westwind weint, mein Liebchen meint: "Wir geh'n hinans in Prater! So, süßer Freund, sind wir vereint!?" — Ich bin versteint!

Gin nagelneuer Carlos greint,

Ich muß hent' in's Theater.

Chor u. f. w.

O Gursi und Eusalia, O Julie, Louise, Es waren schon fünshundert da, Natur, zu was noch diese?

Ich bin galant, und vorderhand, ich auf dem Land, Den Abend bei ihr bliebe; Mit ihr charmant, ging ich entbrannt, durch Busch und Sand; Da kommt daher ein Debutant, Spielt mir: "Kabal' und Liebe!"

#### Chorn, f. w.

O Debutante, sag' mir an, Was hab' ich Armer bir gethan? O Cäsar, Meinan, Jaromir, Was wollt, was wollt ihr benn von mir?

Schön ift die Welt, der Zeisel hält am Lerchenfeld, Die Köchin geht in's Freie! Der Mondstrahl sällt auf's Sommerzelt, wo ich bestellt, Da rust mich stracks ein Schanspiel-Held Zu "Meuschenhaß und Reue!"

#### Chor u. s. w.

O Julie, o Romeo, O Bräutigam von Mexiko, O Nathan, Shylok, Schewa! Ich ftürz' mich in die Newa!

Die Lust ist lau, mir wird so flau, wenn ich sie schau' Mit ihrer zarten Miene; Ihr Auge blau, in das ich schau', rust mich zur Au, Allein mich ziehet ein Wanwan Hinein zur "Schachmaschine!"

### Schlußchor u. f. w.

D Kotzebne, o Isseland!
D Dramenstück und Unverstand!
D Debutantin, Debutant!
Griseldis, Ruff und Ferdinand!
D Gurli, Diana und Insant!
Weiß Gott, wie oft ich es schon schrieb;
Wie die und jene stecken blieb,
Wie der und der die Lust zerhieb,
Wie Milsort sich die Nase rieb,
Was Gurli sür Gesichter schnitt,
Was Jaromir sür Kolik litt,
Was Lester hat gemacht sür Schritt',

Wie Lisli war jo gar naiv, Wie Dunois bas Schlachtwort rief. Wie Gretchen nach bem Manne lief. Bie Tausend spielten grad' und schief, Bie Kunft, Natur, find gar so tief! O himmeltaufend-Element, Rimmt benn bas Ding gar nie ein Enb'? Ift benn ein Sund ber Recensent, Der ftets nach alten Beinen rennt, Als daß der Welt er's deutlich nennt, Wie bie gelacht und bie geflennt, Wie ber sich fehrt und ber sich wend't? -Dall ihr Bafte-Borben, Bon Often, Beften, Guben, Norben. Es ist so toll geworben, Daß es jum Gelbftermorben.

Enanen.

1.

Sendung.

An beiner Seite saß ich lang, Mein Lied aus beinem Mund erflang, Denn, wer sein eig'nes Lieb will ehren, Muß aus ber Liebsten Mund es hören; Bem Liebste nie fang fein Bebicht, Der kennt bie Luft bes Dichters nicht; Ber nie an Liebchens Seite faß, Und finn'ge Bücher mit ihr las. Der hat ber Liebe schönften Werth. Der Liebe böchften Reiz entbehrt; Wer feiner Liebsten Berg und Beift Richt selber pflegt und unterweift, Der fennt sie nicht, bie suge Rraft, Wie man fich seinen himmel schafft; Ber nie erfüllt ber Liebsten Bruft Mit Sinn für Ruuft und Saiteninft, Dem wird bas bobe Gliich verfagt, Bu feben, wie bas Licht ihr tagt; Wer nie auf Liebchens Lippen schant, Wenn fie fich regen, lefend lant,

Wenn ibr Gemüth, leif' angeglübt, Auf ibren Wangen wieberblübt. Der weiß nicht, wie ber Beift entzückt, Den man vom theuren Munde pflüdt! Ich wußt' es wohl zu jener Zeit, Als ich noch sak und sah bich an, Und sinnend sah und sebend sann, Als Herz und Ohr sich traut gesund, An Wort und Sang aus beinem Mund, Mis mir bein Mund so oft verschöut. Was and're Dichter ausgetont: Bett bin ich ein verlass'ner Mann, Mein Lieberuf klingt nirgends an, Was frember Beift gedichtet hat, Pfliid' ich wie welkes Gras vom Blatt; Und meine eig'ne Poefie Rlingt mir wie frembe Melobie; Und wie ich auch manch' Liedden web', Es fehlt die Scel', die es beleb'; Die Lieber alle auf und ab, Sie liegen wie ein leeres Grab; Allein ihr Beift, er gebet ftumm, Aus ihnen ausgetrieben um; Er geht herum, verbannt, verflucht. Bis bu bie Graber haft befucht, Dann fend' ich bir ber Lieber best', Und fei're fo ihr Gräberfeft!

## Ich habe geliebt und gelebt.

Die Rose stirbt! Ach, daß sie über Nacht nur bliebe! Nur einen Tag gelebt, das ist ein Nichts! — "Nur einen Tag leb' ich, doch einen Tag voll Liebe, Mein' Lieb' erwacht mit erstem Strahl des Lichts, Den liebsten senden mir im Morgenthau die Götter, Dem meine Brust sich srer entgegenhebt. Erst trinken ganz sie ihn, dann welken meine Blätter, Ich hab' geliebt, ich hab' gelebt."

Der Falter stirbt! wie leicht ben Fittig er auch trage; "Mur einen Tag leb' ich, boch Lieb' im ganzen Tage Berleiht mir ihren bunten Farbenkranz; Der Blume nur zu lieb hab' ich ben losen Flügel Mit Gold und Seib' versührerisch burchwebt; Die Blume war mir Wieg', sie ist mein Grabeshügel, "Ich hab' geliebt, ich hab' gelebt!"

Die Nachtigall, sie stirbt mit ihren Lenzgefängen, Ein kurzer Mai, ist er bes Singens werth? — "Nur einen Mai leb' ich, doch stets in Liebesklängen, Die mir ber Mai, ber Liebemond, beschert; Mit mir im dunklen Blätterkäsig eingesponnen Lebt sie, zu der mein klagend Lied gestrebt, Mit mir zugleich erstirbt das Bild, das ich ersonnen, Ich hab' geliebt, ich hab' gelebt!" Das Morgenroth, es stirbt mit seinem Rosenstore, Nur eine Stunde lebt's, wozu sein Licht? — "Nur eine Stunde leb' ich, doch ich lieb' Aurore Die ganze Stund', und seh' ihr in's Gesicht; Aus ihrem Dasein hab' das meine ich erworden, Ich leb' vom Blick', der ihrem Aug' entschwebt, Ihr Auge trinkt mich auf, durch sie bin ich gestorben, Ich hab' geliebt, ich hab' gelebt!"

## Rosenbotschaft.

Deschmücket mit des Morgens reinstem Thau, Praugst, süße Blume, du im Blätterschooße, Und milder Duft entströmt durch Flur und Ar Aus dir, du junge Rose!

Mein Ang' auf beinem Blätterpurpur ruht, Er theilt mit meiner Hoffnung gleiche Lose, Er wird und stirbt an einer Sonne Gluth, Du schnellverwelkte Rose!

So geh' benn beiner Schwesterrose zu, Die rein wie bu, boch bornenlose; An ihre Brust legst bu bein Haupt zur Rub Du hochbeglückte Rose!

Da trinfst ben Obem du ans ihrem Mund, Ihr Senszer, mir versägt, er stiehlt sich lose In beines Kelchs geheinmißvollen Grund Beneidenswerthe Rose!

# Klagelieder.

1.

Dichtend lieben, liebend bichten, Das war einst mein heit'res Leben, Diesem Fühlen, diesen Pflichten War mein Dasein hingegeben.

Herz und Geift stand mir in Flammen, Die in lichtgefärbten Gluthen Ueber alle Welt zusammen Schlugen ihre Feuerfluthen.

In mir ward es licht und helle, Wie nach einer heil'gen Beichte, Beil die frische Zanberquelle Liebe mir und Dichtung reichte.

Ausgebrannt und eingesunken In den allerletzten Klammern, Ohne einen einz'gen Funken, Sind jetzt meine Herzenskammern.

Ungenießend, ungenossen Schlepp' ich meines Lebens Habe, Und die Lippe bleibt verschlossen lleber meinem Herzens = Grabe. Doch im Grabe lebt die Liebe, Weil ich lebend sie begraben, Weil sie gerne lebend bliebe, Um noch Licht und Lust zu haben,

Und sie wühlet mir im Herzen, Bühlet mit den blut'gen Händen, Bühlt mit Aengsten und mit Schmerzen An den finstern Herzens = Wunden.

Wer ist's, ber mir noch verarget, Daß ich mich bem Schmerz ergeben, Doch ich lebend eingesarget Lebenslieb' und Liebesleben!

Und ich will mit tiesem Sehnen Mich ber Lebens-Tobten weihen, Balsamiren sie in Thränen Wie in eblen Spezereien.

Ja, das Leben ist gestorben, Und die Liebe ist begraben, Und die Leier ist verdorben, Und das Herz will nichts mehr haben.

Da sitze ich alleine, Allein mit meinem Schmerz, Es tropfen meine Thräuen Herunter mir auf's Herz.

Die treuen Thränen halten Doch liebend an mir fest, Benn Alles sonst im Leben, Gar Alles mich verläßt.

Die Thränen sind mein Alles, Die Thränen sind mein Gut, Die Thränen nur alleine, Die Thränen meinen's gut.

Und nur allein die Thränen, Die kennen mich vom Grund, Weil sie mich schon seit Jahren Besuchen jebe Stund'.

Sie kommen und verweilen Gar viele Nächte lang, Beschleichen schmerzlich wohlsam Im Dunklen meine Bang'. Die Thränen sind mir Alles, Was sonst mir ist verneint, Sie sind mir Bater, Mutter, Geliebte auch und Freund.

Wer noch auf Glück und Hoffung In diesem Leben finnt, Der weiß es nicht, wie Thräuen Das Einzigletzte find.

Doch wem gar nichts geblieben, Als Gram und herzenspein, Der kennt bie Luft ber Thränen, Der kennt fie gang allein.

Ich möchte gerne sprechen Bon meinem tiesen Schmerz Und such' vergebens Jemand, Der Theil nimmt allerwärts.

Ich möchte gerne singen Bon meinem tiesen Leib, Und find' zu meinem Schmerze Nicht gleich gestimmte Sait'.

Ich möchte gern in Briefen Entladen meine Bruft, Doch ift mir ringsum Niemand, Dem's nahe ging, bewußt.

So will ich benn ber Mutter, Die lange schon entschlief, Mit kindlich heißen Thränen Nun schreiben einen Brief.

"Ach, Mutter!" will ich schreiben, "Dein Kind ist so allein, Kann es denn nicht wohl balbe An beiner Seite sein! "Dein Kind ist hier im Leben Sich keines Glück's bewußt, Nimm es doch bald von hinnen An beine Mutterbrust."

Doch wenn ber Brief geschrieben, Wie send' ich ihr ihn schnell? Es bleibt nichts anders ilbrig, Ich bring' ihn selbst zur Stell'!

# Stammbuch-Scherze.

1.

Amor als Herzenshändler.

Raufet Herzen, Reich und Arm, Denn zu viel hat man sie nie; Herzen, Herzen, falt und warm, Mädchen, kommt, versuchet sie!

Ich verkauf in Pfund und Bausch, Bald für Münze, bald für Schein, Gebe Herzen hin zum Tausch, Handle Herzen wieder ein.

Hier ein Herz, bem keines gleicht, Für die Dauer fest gemacht; Hier ein and'res, seberleicht, Das entslieht, kann es erwacht. Hier ein Herz, von stolzer Art, Das im Andern sich nur liebt, Hier ein Herzcheu, treu und zart, Das für sich sich selber gibt.

Doch, ber Preis ist auch kein Scherz, Mädchen, bas bebenket sein, Denn ber Preis für jedes Herz Ift ein zweites Gerz allein!

A, B, C; Die Liebe ist ein Weh';

D, E, F, Daß sie die Herzen äff';

G, H, I, D, trau' ber Liebe nie;

3, R, L, Denn sie entsteht gar schnell;

M, N, D, Und sie vergeht auch so.

B, O, R, Rie wirst bu ihrer Herr.

S, T, U, Sie läßt bich nie in Ruh'.

B, W, X, Ift Strafe bes Geschicks!

9 und 3, Bis an das Todtenbett.

Der große Tafeldecker Bat bas Leben aufgetischt. Und ber Praffer und ber Leder. Jeber sieht, was er erwischt, Bliid und Ungliid find die Diener, Sie ferviren ichnell und ftumm: Thränenbrot, gebrat'ne Sübner Reichen wechselnd sie berum. Lieb' und Saß beforgt bie Beder Und verfälfchen unfern Wein, Mur Erfahrung identt bem Beder Reinen Wein am Enbe ein! Und der Tob, der Nimmermatte. Bebt bie Tafel endlich auf, Bungerige bann und Satte Schließen ihren Lebenslauf. Und die weiße Serviette Schlägt um Alle man herum, Legen rubig sich zu Bette. Und verbauen still und stumm!

# An Blancheflour.

Lichte Locken, zart gesponnen Aus dem Strahl der Morgensonnen, Aus Autorens erstem Gold; Belche kleine Elsenhände Haben lose und behende Lieblich ench zusamm'gevollt?

Holdes Antlitz, Schönheitsblume, Zu der Schöpfung stillem Ruhme, Bunderlieblich angeglüht, Sind es Rosen, die so milde Mitten auf dem Schneegefilde Zart und wonnig sind erblüht?

Silfe Angen, Bunberthäter, Seid ihr Sterne, seid ihr Aether, Ober seid ihr beibes gleich? Saget mir, ihr Gluthverprasser, Eint ihr, wie Juwelenwasser, Gluth und Fluth in eurem Reich? Stirne, die die Götter wölben, Um dem Lockenspiel, dem gelben, Ruhekissen stets zu sein, Bist du Schaum vom Silbermeere, Der beim Anblick der Cythere Süß erschrocken ward zu Stein?

Zaubermund, Korallenschwelle, Ueber welche zarte Stelle Jedes Wort mit Ehrsurcht gebt, Welche Nelke, kaum erschlossen, Hat auf euch ihr Blut verschoffen, Für den Kuß, den sie ersleht?

Hulbgestalt, nach welchem Bilbe Aus ber Engel Glanzgefilde, Trat'st du in die Erdenwelt, Daß uns Menschen werd' entsaltet, Wie sich Himmlisches gestaltet Oben in dem Lichtgezelt?

Unnennbare, welche Töne Sing' die göttliche Camone Deiner hohen Huld zu Ehr'? Lugen doch auch hohe Sterne Aus des himmels blauer Ferne Freundlich auf ein Loblied her! Und die Schönheit gleicht dem Sterne, Und Anbetung hat sie gerne, Die sich zart in Demuth beugt; Sänger wird bas Lied nicht lassen, Denn die Schönheit kann nicht hassen, Was die Schönheit hat erzeugt.

# Prater-Devisen.

1.

#### Duverture.

Winter kann nicht lang' mehr bauern, Sonne küßt schon warm bie. Erbe, Und sie fühlt mit süßem Schauern, Daß sie balbigst Mutter werbe.

Und sie fühlet Gottes Segen Still mit wonnigem Erbeben, Wie sich tausend Keime regen Und in ihr sich still bewegen.

Winter zieht schon zwischen Bäumen Fort mit seinen weißen Särgen, Frühling mit ben blauen Räumen Hält schon hinter jenen Bergen.

Lane Strahlen fließen nieber, Aetherfrisch und wärmebringend, Und die Luft hängt voller Lieber, Fröhlich durch das Weltall klingend. Und ich trinke, ungemessen, Diese Lüste, so erquicklich, Stadt und Sorgen sind vergessen, Froh bin ich und still und glücklich.

Unten Frühling auf ber Erbe, Oben Gott in blauer Feste, Und die Muse spricht ihr: "Werde!" Bringt zum Guten noch das Beste.

Und so schreit' ich immer weiter, In der Lust mich einzuspinnen, Fröhlich, selig, göttlich heiter, Boll von Liebs und Liedes Sinnen!

#### Introduction.

Prater strecket mir entgegen Arme brei, genannt Alleen, Zwei zum Fahren sind und Reifen, Und die britte ist zum Geben.

Reiche, in verschlossenen Häusern Fahrend, sind allda zu sehen; Wir fürwahr, wir reichen Armen, Fahren besser, wenn wir gehen.

Jene burch bie Fensterscheiben Schanen 'naus in die Natur, Sagen ihr mit Göttermiene Bornehm freundlich: "Ah! bon jour!«

### Die Reiter = Allee.

Dort reitet ein junger Mann, Das lebend'ge Zeitwort "reiten"! Er reitet als junger Mann, Er wird als alter reiten.

Ich ritt, du reitest, er ritt, Sie reiten und wir reiten! Denkst du daran, als ich ritt? Bie, benkst du, werd ich reiten?

Was sagst du, wie ich ritt?! Das nenn' ich aber reiten! Er meint auch, daß er ritt! Ja, reiten gibt's und reiten!

Und ritt er einmal nicht, So benkt er Nachts im Bette: Ritt ich denn heute nicht? Daß ich geritten hätte! Er reitet herauf und hernieder Und setzet über den Graben zuletzt, Beweiset, wie matt und wie sabe Man jetzt auch Alles sab übersetzt.

Er ist ganz nur bes Pferbes, Des Thieres willfürlicher Ranb; Aufsehen möcht' er erregen, Und erreget nichts als — Staub.

Chestands = Conversation.

Es geht ein Mann mit seiner Gattin, Sie gehen bis zum Rondean, Sie gehen herauf und herunter Und sagen bann: »Il fait beau!a

Die Reh=Tour.

Fiacre hält bei ben Rehen; Die zärtlichsten Frauen, sie sehen Die lieblichen Thierchen da stehen. Und sassen so kosend sie an. Die Frauen, sie werden so selig, Sie werden so menschlich allmälig, Sie werden auf einmal so rehlich, Sie werden auf einmal human.

Sie reichen aus offenen Wagen Mit sichtlichem, süßem Behagen Den Thierchen Bonbons hin zum Nagen, Boll Milbe und menschlichem Sinn; Ein Bettler, ber jammert baneben, Er habe auf heut' nicht zu leben, Bor Kälte die Glieder ihm beben, Kein Kreuzerlein wersen sie hin!

Kaffechaus Partie.

Da sügen sie zusammen Beim Wagner zum Kaffee, Drei Frauen und drei Strümpse, Ein Manu dabei per se!

Das sind schon ihrer Sieben; Dann kommt auch noch ber Mops, Dann brei gespreizte Kinder, Die machen ihren Hops!

Sin Kind, das gießt die Tasse Der Mutter auf das Kleid, Das and're hat mit Möpschen Sich bitterlich entzweit;

Das britte bricht bem Bater Die Pfeife bann entzwei, Und alle brei auf ein Mal Erheben ein Geschrei. Der Mops hat auch inbeffen Die Strickzeug' voll geschmiert, Dann zahlen sie brei Gulben, Beil sie sich amusirt.

### Der blinde Leiermann.

Lirum farum bibelbumbei, Lieben Leute, fommt herbei! Schöne Frauen, junges Kind, Alt bin ich und frank und blind, Ausgelöscht sind meine Sonnen, Lichtesquell mir ausgeronnen. Blumen, Sterne, Angesicht, Farb' und Schimmer schan' ich nicht; Habet Mitleid, kommt herbei, Lirum farum bibeldumbei.

Lirnm larum bibelbumbei, Lieben Leute, kommt herbei! Ach, ihr könnt, mit off'nen Augen, Weltalls Schönheit in ench saugen! Seine Liebste sieht der Mann Frendetrunken, selig an; Mutter sieht mit stiller Lust Auf das Kind an ihrer Brust, Frennde trinken rein Vergnügen Aus des Frenndes off'nen Zügen; Ich allein, in Nacht voll Grauen, Ich allein kann gar nichts schauen, Habet Mitleid, kommt herbei, Lirum sarum bibesbumbei!

Lirum farum bibelbumbei. Lieben Leute, fommt berbei! Steht ein Wesen auch allein. Labt ihn boch bes Lichtes Schein. Schaut ben himmel er fo tief, 3ft's ein blauer Gnabenbrief; Sternkein auf ber blauen Trift, Die find Gottes eig'ne Schrift: Sonn' und Mond bat er ber Welt 218 zwei Augen zugesellt; Driidt ein Aug' fie gu bei Racht, Doch bas aud're freundlich macht; Ich allein im greifen Saar Schaue nie bies Augenpaar! Sabet Mitleid, tommt berbei, Lirum farum bibelbumbei.

Lieben Leute, kommt herbei! Gnädig sei, mein schönes Kind, Dir die Liebe, die auch blind; Gnädig sei dir, Handelsmann, Glück, das auch nicht sehen kann; Snädig sei euch Tag und Nacht Zufall, diese blinde Macht; Allen gebe Gott auch Kraft Gegen blinde Leidenschaft; Seid nicht blind, ich bitte euch, Für die eig'nen Fehler reich; Schließt bei meinem Lebenslauf, Aug' und Hand und Herzen auf; Habet Mitleid, kommt herbei, Lirum larum bibelbumbei!

## Blancheflour.

Beim Anblick biefer reizenbsten ber Frauen, Scheint mir die Borwelt wunderlich erschlossen, Die Liebesgötten glaub' ich zu erschauen, Bom Silberblan der Liste übergossen, Die Wenderblumen gold'ner Fabelauen Sind um sie her voll Zauber aufgeschossen, Ein Liederreich scheint sich um sie zu bauen, Der Minnesänger süßem Mund entsprossen, Ein zauberhafter Reiz ist aus dem Granen Der Fabelzeit zu ihr herabgestossen!

Die schöne Vorwelt seh' im Geist ich wieder, Das Zauberreich der wundersamen Fee'n, Wenn in dem Ban der reizverschlung'nen Glieder Die Grazien lieblich in einander wehen, Wie aller Sänger bildervolle Lieder Im Wettgesang um ihren Beisall sleben, Und Alle, die ihr nahen, Groß und Nieder, In Demuth und in stiller Lieb' vergehen.

Der Schönheit wie dem Lichte ift es eigen, Daß sich nach ihnen alle Blicke wenden, D'rum, wo ihr Blumenantlitz sich mag zeigen, Es wird ben Blick mit seinem Lichte blenden; Die Herzen alle werben sich ihr neigen, Den Zoll ber Hulbigung ihr frei zu spenden, Den Liebesgott seh' ich herniedersteigen, Ihr den Tribut ber Muse zuzusenden; Doch ich, o ich verzehre mich im Schweigen, In stummer Sehnsucht, die mein Leid soll enden!

## Der Dichter.

Dort geht ein langer Mann, gestreckt und ethisch, Und schaut bedächtig an die nackten Bäume, Und wenn er geht, so ist sein Schritt pathetisch, Mis ging er mit Molossen durch die Räume; Und wenn er steht, so steht er da ästhetisch, In Denken, ob er wand're, ob er säume; Und selbst der Staub, der ringsum aus ihn regnet, Er scheint mit süßen Bildern ihm gesegnet!

Die Wesenheit erscheint ihm brall und plastisch, Die Schöpsung überall so metaphorisch; Die Brust erweitert sich in ihm elastisch, Sein eig'nes Sein erscheint ihm allegorisch; Die Lust, der Aether präsenuirt sich drastisch, Die Muse überfällt ihn kategorisch, Die Lust des Fühlens scheint ihn sast zu pressen, Er kehrt schnell um und geht — zum "Lampel" essen.

#### Blumenbitte.

Blumenftraufden.

Blumen sind gar süße Boten, Sagen viel und sprechen nie; "Liebe!" meinen still die rothen, Und die weißen: "Wandse nie!" Sprechen mit den Farben nur Aus dem kleinen Blätterflore: Et leur doux langage est toujours Compris de celle qu'on adore.

Rosen, wie auf beinen Waugen, In bem reinsten Blütenschnee, Ich sie lieblich aufgegangen Mit entzücktem Auge seh', Sie verrathen Laut und Spur Auch nicht einem Lauscher Dhre; Et leur doux langage est toujours Compris de celle qu'on adore.

Beilchen, sanft und lieblich innig, Und ein klein Bergismeinnicht, Zart und milb und herzig innig Wie bein suges Augenlicht, Schweigend and ift ihr Uzur,
Bie des Himmels blane Thore;
Et leur doux langage est toujours
Compris de celle qu'on adore.

Auch die Nelken, senerglühend, Wie das junge Rosenblut, Das im hohen Purpur glühend, Weich auf deinen Lippen ruht, Sie verrathen keinen Schwur, Dargebracht im Lauf der Horc, Et leur doux langage est toujours Compris de celle qu'on adore.

Und zum Sträußchen eng verbunden, Bitten sie im stummen Chor: "Stecke für des Balles Stunden, Schönste, uns ein wenig vor." Nicht der Saal und nicht die Flur Höret was von diesem Chore: Et leur doux langage est toujours Compris de celle qu'on adore.

### Das Sockerweib und das Blumenmädchen.

Gine Kabel.

Ein Böderweib, man weiß, wie Höderweiber sind So gart und fein, fo milb als fauft geftimmt, Ein Boderweib am Wochenmarfte ftanb. Mit ihrem bunten Krimframs allerhand, Und ruft und ichreit mit rober Stimme laut: "Wer faufet Schwarzwurg, Wafferrüben, Rraut, Auch Baftinat, Rren, Gier? - Meine Baar' Die beste ift und bleibt, die beste mar; 3d bin bas allbeliebte, allbefannte Soderweib. Berloren ift an Seele, wie an Leib, Ber je an andern Soderweibern lauft Und feinen Brunnenfreg bei mir nicht fauft! Rauft, fauft, nur mir bringt unfer Gier = Gelb. Ich bin bas erfte Bockerweib ber Welt!" Daneben bat ein junges Mäbchen Blumen feil. Es ordnet fleifig feine Blumen alleweil. Es fcreit die Leut' nicht an, es labet niemand ein Und bentt : "Wer Blumen will, ber tommt von fich allein!" Das Soderweib ihr bas vom Antlitz lieft, Und biefes Deufen machtig fie verbrießt, Sie stemmt bie Banbe schreiend in Die Seit' Und fängt zu ichimpfen an, bag alle Leut' Steb'n bleiben und bie Beiben ichauen an, Dieweil bas Weib stets schreiet, mas es fann!

Da wendet Jemand zu dem Mädchen sich Und sagt: "Ei, schücktern Ding, so webre dich, Das ist ja seig, und zeigt von schwacher Hand, Bon Unrecht auch, wenn man nicht leistet Widerstand!" Das Mädchen lächelt: "Schau'n Eu'r Gnaden, i bitt', Mit solchen Leuten zant' i niemals nit, Denn wenn's bei uns zum Rausen kummen that, So wehrt sich halt Jed's mit dem, was es hat; Sie würf' mir Kren und Sier in's Gesicht, I aber, i hab' kan Kren und Sier nicht; Mit Blumen werset i, und sie mit Radiwurz, Jetzt sagen's, Ener Gnaden, wer käm' dabei zu kurz?" Das Mädchen schweigt, es schweigt der Mann, So schweige Jeder, der da reden kann.

# Kritischer Secir=Saal.

## Offenes Schreiben an eine Frenndin

über Salm's neues Tranerspiel: "Der Abept".

Ein Richter macht, wenn er in feinem Urtheile zugleich bie Entscheidungegrunde vor sich trägt, zugleich sich und den Lefer wichtig; allein nur über elen de Werke sind die Meinungen vereint; über mittelmäßige sind sie schwanfend; über die besten entgegengesett.

ie Alten gingen an kein ernstes oder schönes Geschäft, ohne erst ein Votum oder eine Libation oder eine Apostrophe an und für die Götter dars und ausgebracht zu haben.

Ich gehe an das ernste Geschäft, einen Schatz, der sich in dem literarischen Boden unseres Vaterlandes zeigt, mit der kritischen Wünschelruthe, unbeachtet der blauen Dunstslämmulein einer Afterkritik und der flackernden Irrewische der Tagesaristarchen, zu heben. Austatt dabei die Musen anzurusen, oder ein Trankopfer zu bringen, ruse ich in Ihnen, meine reizende Freundin, die Grazien an.

Die Grazien haben der deutschen Kritik nie gelächelt. Wie die Urbären durchbrummen wir die kritischen Wälder, und selbst unsere glatten, gedüstelten und gescheitelten mosdernen Kritiker bestätigen die Ersahrung, daß geleckte Bären nichts destoweniger Bären sind.

Wenn Sie, meine theure Freundin, einen Blick auf unsere literarische Secir-Gilde wersen, so werden Sie von Ihrem ersten Jabot-Knöpschen bis zum letzten Schlußpunkte der breitlägerigen Kritik alle und jede Ansmuth entbehren. Kann aber ein Arzt nicht selbst das Seciren mit Anmuth verrichten? Freilich ist es ein großer Unterschied. Der Arzt secirt seinen Gegenstand, weil er todt ist, der Kritiker secirt ihn, damit er todt werde.

Diese Betrachtung hat mich veranlaßt, Ihnen, meine Berehrte, diese Zeilen zu widmen, damit die Erinnerung an Sie meine Feder zurückhalte, wenn sie in die undiseiplinarische Verworrenheit unserer Tageskritik hineingerathen wollte.

Als wir am Abende nach der ersten Borstellung des "Adepten" das Theater verließen, gingen wir mit zweitansend Kritisern aus dem Theater. Denn man geht jetzt nicht mehr in das Theater, um zu genießen, sondern um zu urtheilen. Der kritische Geist ist ansgegossen worden über Logen, Sperrsitze, Parterre und Gallerie. Im großen Hause giebt es zweierlei Menschen: Schausspieler und Recenfenten werden schauspieler, und spielen in zweitausend verschiedenen

Orten, Familienzirkeln, Bier-, Kaffee- und Weinhäusern das Stück noch einmal durch, und sie zeigen, wie es der Dichter hätte schreiben, und der Schauspieler spielen sollen; und die Schauspieler werden Recensenten und recensiren das Publikum, wie, wo und wieviel es applaudirt hat, und wie, wo und wieviel es applaudiren hätte sollen.

Um andern Morgen stehen die zweitausend Recen= fenten nüchtern auf und gehen Gottlob! an ihr Tage= werk; nur ein kleines Häuflein, deren Tagewerk es eben ift. - fein Tagewerk zu haben, die geben vom Recensiren ans Recensiren, und werfen sich wie ein Krankheitsstoff auf den papiernen Theil der leidenden Menschheit, auf Die Taged- und Zeitschriften; werfen fich zu Stimmführern in dem Altenbasen-Jubel der Journale auf, und siehe da! es versammeln sich um jeden blökenden Hammel, wenn er auch noch so bünn ist, ein Häuflein von ehrsamen Bevattern und Bevatterinnen, von genügsamen Anverwandten, von respektabeln Kanzleigenoffen, von blaffen Leidensbrüdern beim Semester - Examen; die unternehmenden und liebenswürdigen Collegen der Nadel und der Scheere, Die fühnen Magister Der freien Bult- und Ellenfünste; und sie steigen auf Bante und Tische, und sie stoßen an bei Bier und Heurigem, und fie umarmen ben Marqueur und die Auswärterin, und sie schwingen den Fidibus und die Cigarre, und stülpen sich gegenseitig auf den kritischen Lorbeer, und nennen sich gegenseitig Excellenz, Grofmogul und Dalai-Lama, fie richten die Schüffel an mit Hurrahgeschrei mid Klapperblechen und laden die

ganze Welt zu Tische, um auszukosten ihre Latwerge und Elixire.

Der gebildete, der selbstdenkende, der geschmadreiche Theil des Publikums schweigt und lächelt, zucht die Achsel und läßt es gewähren. Die Harmlosen geben von dem Brundsatz unbedingter Duloung im Reiche des Aesthetischen ans; erregen die Anmagungen und Anminthungen einer aufdringlichen unbernfenen, unausgedachten Kritik ihnen Unbitden, so setzen sie sich im Bewuftsein ihrer guten Erziehung darüber hinaus. Die Vornehmen fagen: fo geht cs, wenn man sich einmal unter das Treiben der Menge mischt, es geht wenigstens ohne Fleden am Kleide nicht ab. Die Literarisch-Phlegmatischen ziehen sich zurück. wenn ein Element ihnen als gemein ober feindselig erscheint, und hängen ihre Leier an die Tranerweiden über den Ber= fall von Geist und Ton, von Geschmack und Richterei; und die gespreizten Nobili, deren Packfong-Adel der Literatur, der seine Vergangenheit von dem Rücken ber Zeit auf seine Brust schiebt, um dafür Reverenz und Huldigung zu empfangen, diese emphatischen Grabschriften auf dem Grabe ihrer Gewesenheit, sie gaunen sich ein in Beden von abgeblühten Rofen, in Lauben von zerstäubten Lorbeeren, bauen über fich auf den Regenbogen der gegen= seitigen Lob-Afsekuranz und schütten sich wechselweise süßes Del in die gemeinfam empfangenen Wunden auf dem Schlachtfelde ber Zeit und bes Vorwärtsringens.

In dieser entmuthigenden Fraktion der Zeitkritik ist der literarische Muth eine Seltenheit geworden; der literarische Muth, sich, mit nichts bewehrt, als mit dem inwohnenden Gesühle der Wahrheit, und mit dem riesigen Gesühle der Berachtung alles dessen, was die abgemüdete, entwervte, schale und seelenlose literarische Klatschsucht und Zunftneidhämmelei gebärt, dem trüben und sumpfigen Strom der Cliquen entgegenzuwersen, und gegen ihn schwimmen zu wollen.

Mit Recht, holde Freundin, lächeln Sie; ich weiß dieses Lächeln zu deuten; Sie meinen, ein solches Unternehmen sordere "einen Schnitter sonder Gleichen",
und nicht ein so geringsügiges und schwaches Talent, wie
das meinige; allein Apoll ist auch ein Gott; er mist
die That an Kraft und Wille ab, und nimmt sie gnädig
im Durchschnitte an.

Ich erkenne sehr wohl daß ich der Mann nicht bin, mit Ersolg entgegenzutreten der allgemeinen Zersplitterung der Interessen, der Verwirrung aller Bestrebungen, der Gährung aller Parteinngen, der Uebersättigung und Ausstaugung aller kritischen Gesäße, dem aufgedunsenen Dünkel der Alltäglichkeit, dem kleinlichen Zusammenhalt der literarischen Zünstler, der vielgliederigen Kinderkrankheit unserer Schulkinderkritik u. s. w. Allein ich sage mit Posa: wär's auch "eine Fenerslocke Wahrheit nur" in die offene Brust unserer Publicität geworsen, wie fruchtbar kann sie kräftige und tüchtige Geister emslammen und sortwuchern zum Besten des kritischen Gemeinwesens.

Darum zürnen Sie nicht, und mag mir Niemand zürnen, daß ich, bevor ich die Lefer einführe in meine geistige Werkstätte, erst umbergebe mit dem Räucher= und Reini= gungsfeuer gegen alle Unholde und bofen Beifter, gegen die Däumden und Wurzelmännchen, die, so klein sie sind, doch durch unwirsches Voltern und Krabbeln den stillen und würdigen Haustempeldienst gerne stören und unterbrechen. Nicht nur mit dem Westeskranze, sondern auch mit dem Kriegerschwerte gingen die alten Priester an den Altar der Nationalfeste, und gibt es ein wahres Nationalfest, als wenn es sich um Würdigung und Beleuchtung einer Erscheinung handelt, die aus Dürre und Dede und geistiger Berlebtheit wie ein blütenreicher Lebensbaum emporsprießt aus dem jugendlichen Busen eines vaterländischen Dichters? Gibt es ein nationaleres Geschäft, als diesen schönen, hoffnungsvollen Baum nach allen Seiten bin zu veranschaulichen, seine Blüten und Früchte, seiner Aeste melo= Dienreiches Spiel, seiner grünen Blätter sinniges Geflüster, und seines Wipfels stillgehegtes Geheimniß zu ergründen, ohne dabei die Knorren, die Neberwüchse und die Blätter= lücken an ihm zu läugnen?

Und so beginne ich denn, Ihnen, edle Freundin, meine Ansicht, die ich weder Jemandem andieten, viel weniger aufdringen mag, mitzutheilen. Vollkommen unab-hängig vom Theater und Theaterwesen, in vollkommener Unabhängigkeit meiner Meinung, den Verfasser des Stückes kaum von Person kennend, ist es blos die Sache ganz allein, ausgehülst von allen Neben=, An= und Rücksichten, die mich interessirt. An keinem Wiener Journale mit=arbeitend, mein eigenes Journal erst vom Jänner an

beginnend, blieb mir fein anderer Weg, meine Meinung auszusprechen, als eine kleine Broschüre. Sie sprachen den Wunsch aus, meine Ansicht zu wissen; das ist mir genug. Nun, claudite jam rivos.

Ich umf Ihnen erst vor Allem den Inhalt der Handlung biefes Studes noch einmal erzählen, obgleich riejes schon sattsam anderseitig geschehen ift. Die schnelle fritische Verdauung unserer Zeit ist Ursache, daß leider in der Literatur Alles fo fchnell zur Bergangenheit wird! Wie in der physischen Welt die Gestorbenen, sollte man in der geistigen Welt die Geborenen nicht vor drei Tagen wenigstens in die papiernen Kirchhöfe eingraben laffen. Wie viel literarische Scheintobte find nicht schon aus ben Zeitungsgräbern herausgestiegen, und wandeln frisch und lebendig unter den gesunden Erscheinungen herum, und lachen die voreiligen journalistischen Todtengraber weidlich aus. In Dieser fritischen Geschwindmühle hören wir sogleich klappern und klappern, aber wir sehen selten das Mehl. In der Geschwindigkeit und in der Eile, den siterarischen und theatralischen Gast zu bewill= kommen und kennen zu lernen, stürzen die kritischen Fakultäten unserer Beurtheiler vor die Thure ihres Urtheils= vermögens hinaus, empfangen ihn vor der Thure, machen zwischen Thur und Angel Die Honneurs, gehen mit ihrer Facel bis ans Ende der geistigen Treppe entgegen, in der Hast verlischt die Fackel und sie tappen sich mit dem armen Fremdling im Finstern herum und weisen ihm im Stoddunkeln seinen Plat an.

Auch bei dem "Adepten" haben wir kaum die drei Nespect = Tage abgewartet und haben unser ärztliches visum repertum schon abgegeben. Es ist bei ber Sache das einzige Gute, daß in den meisten Blättern in der Inhaltserzählung vortreffliche Stellen aus dem Werke selbst einballirt sind. Das ist die rechte Art, feines Porzellan zu packen. Legt man boch ebenso zwischen jede Wäsche immer einige Stüdchen Lavendel oder wohlriechende Rrauter, um ihr ben Seifengeschmack zu benchmen. Wenn ich ein solches Erzählungs = Rattegat mit den schwimmen= den Autor-Inseln sehe, fällt mir immer ein, was mir ein geistreicher frangösischer Schriftsteller sagte, als wir zu= fammen ein Buch lasen, in welchem ber Autor viel Ci= tate anbrachte. Er sagte nämlich: Quand je vais dans une maison, je n'aime pas à recontrer des personnes, qui n'y sont pas.

Indessen, da mir das Manuscript nicht vorliegt, so werde ich Ihnen den Inhalt so kurz als möglich uoch einmal erzählen. Werner Holm hat die Natur in ihrem geheimsten Geschäfte belauscht, und ihr das hermetisch verssiegelte Geheimniß: Gold zu schaffen, abgelauscht. Was die Erde tief in ihrem Zeugungsschooße verbarg, er rief es hervor; er enthüllt das Geschäft der erzekochenden Kraft; seinem Genius schmolz das Siegel des inneren geheimen Ministeriums der Erde: er macht Gold. Diesem Vilde Holm's, als Aversseite, steht sein Famulus Hartneid als Reversseite entgegen. Holm will den Zweck als Mittel, mit dem Golde soll sein Wirken

erst beginnen; Hartneid will den Zwed als End-Zwed. er will Gold, um Gold zu haben. Was bei Holm Un fang feines Lebens und Strebens ift, mare bei Bart= neid das Ende. Auch wird ihm das Geheinmiß von Solm nicht mitgetheilt, obschon Bartneib fein Gläubiger ist, und einen verklausulirten Pact mit ihm schloß. aus welchem Juristen giltige Ausprüche für ihn genug berausfänden. Solm's Gattin, Agnes, welche in ihrem weiblich-demüthigen und religiösen Sinne fein Frevelbestreben mit Kränfung gewahrt, stellt ihm, im ersten Acte, bevor er noch das Geheimniß errang, ihr Elend, das Elend seiner Rinder vergeblich vor. Sie wirft ihre letzte Silberkette unmuthig auf den Schmelzherd, zerschlägt eine Retorte, und dieser bliude Wurf ist, ohne daß sie es weiß, die erste Ursache, daß Holm das Geheinmiß sindet. Einmal im Besitze der ersehnten Mischung, verläßt er Haus und Hof und Weib und Kind und Hartneid. Wir finden ihn als Fürst Woriffow in Benevent wieder, in syba= ritischer Weichlichkeit, in lucullischer Schwelgerei, in fabel= hafter Bracht. Er schüttelt Goldflotten aus dem Aermel, jedes seiner Worte ift eine Wünschelruthe, die unermegliche Schätze herbeizaubert. Er behandelt Benevents Fürst mit Uebermuth, und beffen Günstling Don Manuel überhäuft er mit Gunst und Reichthum, doch auch mit foldem Hodmuthe und Uebermaß von Dünkel, daß der Empfänger sich des Dankes quitt halt und haß für ihn im Bufen nährt. Lucretia, eine Edeldame, welche nur dem Namen nach Lucretia zu sein scheint, hat Liebes=

flammen in Holm angefacht. Sie haßt ihn, weil er ihren frühern Geliebten vom Hofe zu verbannen wußte, allein sein Gold blendete sie, sie heuchelt ihm Liebe. Auch in des Fürsten Brust hat Haß gegen den übermüthigen Emporkömmling tief gewurzelt. In Diesem Momente er= scheint Hartneid, welcher endlich Holm's Spur fand, und indem er dem Fürsten und Mannel entdeckt, wie es mit dem Fürsten Woriffow eigentlich ift, bittet er, daß sie ihm Recht widersahren lassen möchten und erhebt sich als Ankläger Holm's. Bald verstehen sich der Fürst, Manuel und Lucretia, sie lockt ihn zu einem Rendezvous auf ihre Villa, macht ihn wein= und liebetrunken, sperrt ihn dann ein, um ihn dem Fürsten auszuliefern. Beim Erwachen will er die Thür erbrechen, da tritt ihm mit seinem Abend-Lämpchen Sartneid entgegen. Borwürfe, Bitten, Borstellungen ber naben Gefahr und ber Rettung, die nur durch ihn (Hartneid) möglich wäre, Alles versucht Hartneid, um Holm zu bewegen, daß er sein Geheimniß mit ihm theile. Alles vergebens. Immer mehr gereizt, erzählt Hartneid, wie er das Gold, welches Solm für Frau und Kinder schickte, als sein rechtmäßiges Eigenthum für sich behielt, wie diese nun betteln muffen, und sucht nun mit gezücktem Dolch ihn zum Mittheilen des Geheimnisses zu zwingen. Solm, aufs Tiefste gereizt, umgeben von den sichtlichen Wachen des Fürsten, entreißt ihm den Dold, stößt ihn damit nieder und schlägt sich in Verzweiflungstraft durch die Wachen durch.

Aus dem südlichen himmel Italiens eilt er in die Riesengebirge der Schweiz. Ihm auf dem Fuße folgen Rene, Verzweiflung und die Soldaten des Fürsten, um den Mörder zu fangen. An ihrer Spize Mannel.

In einer freundlichen Alpenhütte findet er sein Weib Agnes wieder. Ihre Kinder sind dem Elende unterlegen, und sie selbst, vom Kummer zernagt, an dem Rande des Grabes. Ruodi, der Hirt, und seine Schwester Aenneli verbergen ihn vor seinen Verfolgern in einer Bergschlucht. Allein kann weiß der Hirt, wen er verbirgt, kann hat der Anblick des ihm von Holm gegebenen Goldes sein Ange getrossen, als Goldgier und Habsucht sich seiner bemeistert. Manuel bietet Ruodi große Summen, wenn er Holm ausliesert.

In Ruodi's Herz erwacht die Natter Berrath! Er will aber erst versuchen, ob Holm ihm das Geheinniss mittheilen will; wo nicht, so liesert er ihn aus. Werner liegt indessen auf dem Grabe seines inzwischen heimges gangenen Weibes. Ruodi tritt an ihn heran, sagt ihm, das Manuel ihn suche, und wie er bereit sei, ihn zu bergen und zu schützen, wenn er ihm sein Geheimniss mittheilen wollte. Holm, welcher den Berrath ahnt, weigert es, und als Ruodi weggeht, streut er das Purpupulver, welches er in einer Kapsel au seiner Brust verborgen trug, in die Lüste und wirst sich wieder aus seines Weibes Grab. Manuel konnnt, mit ihm die Häscher, in diesem Augenblicke ersticht sich Holm und schließt so sein Geheimnis auf ewig ab.

Werner Holm steht zwischen Faust und Don Juan. Man hat an "Faust" gemängelt, daß die Idee, die mit ihm verbunden ist, der Idee, die wir als identificirt mit tragisch betrachten, nicht entspricht, und meinte, es sollte blos "dras matisch es Gedicht" heißen. Worte, Worte, nichts als Worte! So sagt Mephisto: "Haltet euch an Worte, mit Worten läßt sich trefslich streiten" u. s. w.

An den beiden Extremen der menschlichen Begriffe liegt der Idealismus, der Materialismus: Faust, Don Inan. Dort ist Lebens-Ziel und Zweck: Wissen, hier: Genießen; Faust geht nach innen, Don Inan nach außen zu Grunde.

Faust verachtet das Endliche, das Gefühl ungenügender Menschenweisheit. Sucht, die allererste Ursache aller fortlaufenden Wirkungen zu entdecken, mit dem Geifte wie eine Gemfe von Wiffen zu Wiffen zu fpringen, bis er oben ift und selbst Eins ift oder Gins wird mit jener ersten Urfache, ift sein Berbrechen. Nun steht er oben, der verwegene Wissens-Jäger, unter ihm schwand der Pfad, Nebel verschließen alle Stege, und über ihm ift es und bleibt es eben noch eben so hoch und eben so weit und eben so unerforscht. Der unerreichbare Punkt bleibt unerreichbar; statt stille zu stehen ober wieder ins Thal hinab den Weg zu suchen, verzweifelt er und ist verloren. Indem er die Erde von sich stößt und den Himmel umklammern will, verliert er beide und verfällt dem dritten. Don Juan als Materialist stößt den Himmel von sich und umflammert bie Erbe. Geift, Wiffen und Ahnung, denen

Faust nachjagt, er jagt sie von sich, für ihn gibt es kein Oben, kein Neben, nichts vor ihm, nichts hinter ihm. Faust stirbt, er endet, aber wir wagen es nicht zu sagen, daß sein Tod ein unrettbares Verlorensein sei; denn der Drang, sich zum Höchsten zu erheben, ist nur dem Menschen Sünde, und der Mensch eben so wenig, als der tragische Dichter kann sie vergeben, weil sie nicht an ihnen begangen worden ist; allein der Schöpfer kann sie vergeben, ihm steht das Begnadigungsrecht um so mehr zu, da das Vergehen an ihm begangen worden ist. Don In an hingegen sinkt den sinstern Mächten unrettbar in die Arme, denn sein Streben ging nie ins Licht.

In Werner Holm sehen wir eine dritte, eigene Versündigung, eine eigene, mächtige, tragische Schuld ans der Betrachtung des Höchsten, ans dem Ningen ins Unendliche heraussteigen und sich wie eine Ringelschlange um seinen geistigen und irdischen Leib legen und ihn im Zusammenringeln erdrosseln.

Der oberflächliche Blick, das Urtheil, das im Seichten schifft, könnte meinen, der Dichter wollte in Holm die Idee aufstellen, daß man jenen Dingen nicht frevelerisch nachstreben solle, welche die Natur in ihrer schöpferischen Werkstatt mit dem Schleier des Geheimnisses bedeckt hat; oder noch seichter, der geniale Dichter wollte die Wahrheit darstellen, daß "Gold nicht glücklich mache".

Nein, nein, nein und zehntausendmal nein! Nein, nie und nimmermehr! Ein so origineller, scharsdenkender

und geistreicher Mann, wie der Versasser des "Adepten", hat keinen Augenblick die Idee haben können, entweder eine so halt= und bodenlose Idee wie die erste, oder eine so verbrauchte und abgegriffene wie die zweite mit einem solchen Reichthum von Geist und Kraft auszusstatten und, so zu sagen, wie Yorik's Barbier, die kleine Locke von dem alltäglichen Haupte einer alltäglichen Ersfahrung in den großen Ocean seines seltenen dramatischen Talentes zu tauchen.

Wie? Es wäre frevelhaft, durch den Sieg der Kunst, durch den Reichthum des Geistes und des Wissens Gold zu machen? Lächerlich! Sen so gut wäre es eine trasgische Schuld, daß Jemand die Natur belauscht, wenn sie Champagner kocht, und der Erfinder des ungarischen Champagners wäre also ein tragischer Held! Sen so gut sind die Erzeuger künstlicher Mineral-Wässer tragische Gestalten, denn sie haben mit fündhaftem Streben versucht, das Geheimnis des Marien-Kreuz-Brunnens dem Dunkel der Schöpfung zu entreisen!

Nur so lange das "Werk der Sonne" nicht ans Tageslicht gefördert ist, nur so lange das Recept nicht gesunden ist, nach welchem die Natur in ihrem tiessten Laboratorium jenes große wohlthätige Gist bereitet, nur so lange der Mensch es nur durch die vermeintliche und abergläubige Beihilse des Bösen vollsühren könnte, nur so lange liegt eine Art von Grauen, ein geheimer Schauer, ein verbrecherisches Gelüsten in dem Bunsche, in dem Bersuche, das durchaus Unmögliche dem Schoose der

Schöpfung zu entreißen. Aber von dem Augenblicke an, wo es dem menschlichen Geiste, dem Wissen und geistisgen Forschen gelang, auf natürlichem Wege, ohne schwarze Kunst, wirkliches Gold zu machen, ist mit der Goldmacherkunst eben so wenig etwas Schauderhaftes oder Unheimliches oder Sündhastes verbunden, als mit der Ersindung der Bereitung des Runkelrüben-Zuckers!

Roch einmal, nein, eine solche in sich morsche und unter dem leisesten kritischen Fingerdruck zerbröckelnde Idee hat der Verfasser eben so wenig aufstellen wollen, als er den dramatischen Gemeinplatz, daß der Golddurst eine Krankheit der Zeitist, und daß das Gold sündshaft und unglücklich macht, uns hat vorsühren wollen.

Dieser letzte Gemeinplatz ist nicht nur im "Bersschwender", "Ersten Stock und ebener Erde" und in tausend andern ähnlichen Erscheinungen sattsam verbraucht, sons dern er ist auch, dramatisch und physisch, unwahr

und falsch!

Dem singenden Teusel mit seinem: "Das Gold ist nur Chimäre" und dem populären: "Es ist mir alles Eins, ob ich Geld hab' oder keins" ist die magische Kraft benommen. Das Gold und das Geld haben so wenig eine dämonische Natur, als guter Iohannisberger, und der Durst nach Gold und Geld ist dramatisch, tragisch, medicinisch und psychologisch gerade das, was Durst nach Iohannisberger ist, und in dem Durst nach Iohannisberger ist gar keine andere tragische Idee, als daß man selten einen echten bekommt.

Im Besitze des Goldes und im Besitze des Johannisbergers liegt kein Unglud, keine Schuld. Der Digbrauch, den man von beiden machen kann, ist einzig und allein die Ursache, daß beide oft Unheil anrichten. Wenn ich aber aus dem Unglücke, den der Migbrauch einer Sache anrichtet, Die Sache felbst und das Schaffen oder Entdeden diefer Sache als ein Berbrechen bezeichnen follte, als das Berbrechen: nicht ans Licht des Tages zu ziehen, was die Borfehung mit Finsterniß bedeckt, so ist es auch ein Berbrechen, die lisienreine Perle aus dem jungsräulichen Schooße der Muschel, den reinen Demant aus der Räthselnacht der Erde aus Tageslicht zu ziehen, weil durch Migbrauch und Bestechungsfraft derselben schon manche Tugend zu Grabe geleitet wurde! Also nein, nein, nein, das konnte der Dichter nicht wollen, er hat es auch nicht gewollt!

Tieser und höher, psychologischer und philosophischer, und echt tragisch ist seine Idee.

In Werner Holm sehen wir einen Geist, welcher der allgewaltigen Natur auf die Spur kommen will, welscher die Urkrast des Werdens und Schafsens auskundet, um Gold zu machen, aber nicht, um Gold zu haben, nicht des Goldes um seiner selbst willen, sondern weil er im Golde die Universalsurzei der gesammten kranken Menscheit sindet. Sein ungeheures Verbrechen ist, daß er die Korrektur der Schöpsung vornehmen will; daß er sich frevelnd erdreistet, zu glauben, die göttliche Macht habe die Menschheit hilflos gelassen; daß er als Retter

der Menschen dem höchsten Wesen der Vorsehung nachschessen will; daß er in Gottes Schöpfung, in dieser weisen Fügung, ein zweiter, ein beglückenderer Schöpfer werden zu wollen sich einbildet; daß er glaubt, die allgütige, unersorschliche Macht habe schlecht die Welt bestellt, und er sei berusen, das Werk des Unendlichen zu verbessern! Die Menschen, die der Allgütige, wie der Anzzsichtige glaubt, nicht beglückt hat, aus eigener Krast und Schöpfersülle beglücken zu wollen, darin liegt eine Schuld, und diese Schuld ist unermeßlich; sie ist tragisch und ungeheuer!

Und hat denn der glückliche Dichter diese Idee nicht klar ausgesprochen? sagt Holm nicht:

"es ift nicht fündige Gier, bie mich verseitet, nicht ber Drang, zu haben, nicht mich allein soll Goldesfülle laben, Ich will bie Welt beglücken!"

Und als das Gold ihm wird, ruft er nicht im ernsten, im süßesten Entzücken:

"Der Helfer naht! Ihm wird die Kraft, Ihm ward der Wille, der euch Rettung schafft!"

Welch' titanischer Frevel! Er, ein sündiger, ein schwacher Staubgeborner, will gegen und ohne den Helsfer von dort oben selbst der Helser sein. Er ersrecht sich, die Vorsehung des Unrechtes, ja des Geizes anzustlagen, und selbst will er gut machen, was nach seinem frevelhaften Dünkel die ewige Varmherzigkeit schlecht gemacht hat!

Wie hoch steht viese Voee, wie riesig viese Schuld, die der Dichter in Holm uns darstellt, gegen die ihm oberflächlich angemuthete Idee des Gelddurstes, des Goldsunglisch, welches beides nur ein dramatischer Popanz, ein nichtiges Pathos nichtiger Zeit sein kann.

Nun wir diese wahre und richtige Ansicht von der Grundidee des Dichters gewonnen haben, wandeln wir im Lichte und schreiten im Klaren vorwärts. Eine rein religiöse Färbung umfluthet diese Grundidee. Denn jede Poesie, namentlich aber die Tragödie soll eine Art Theosdizee sein; in Kampf und Sieg, in der Nähe oder in der Ferne muß immer das Göttliche sichtbar oder fühlbar sein.

Die Tragödie beginnt mit dem Bewähren des freien Handelns und endet mit der Unterwerfung unter die Nothwendigkeit. Holm entbindet im Anfange seine innere Freiheit zur That; gibt ihr Kraft und Giltigkeit; allein da seine Verkennung und sein Migbrauch dieser inneren Freiheit ihn antreibt, diese im Begensatze mit der fittlichen Freiheit, über die Gesetze des Bestehens, der ewigen Festsetzung und der göttlichen Vorsehung hinauszurücken, erwedt er bas mächtige Schickfal aus bem Schoofe bes Unendlichen, und es tritt als die ewige Nothwendigkeit auf, welche am Ende ihre Allgegenwart in dem Zugrunde= gehen des Handelnden und des Helden beweift. Die gei= stige Macht im Leben und im Schicksal stehen sich in Holm gegenüber; ber Streit ber beiden Mächte richtet ihn zu Grunde, aber über der Richtstätte erblicken wir ben geläuterten Genius der wahren sittlichen und mora=

lischen Freiheit sich erheben und sich der unerforschlichen göttlichen Nothwendigkeit vertrauend in die Arme werfen.

Die Tragödie kann keinen Stoff haben, der wesent- licher, tragischer und erhebender ware, als dieser.

Folgen Sie mir nun, meine schöne Freundin, da wir über die Grundidee und über die Totalität des Werstes im Klaren sind, zur Gliederung des Stückes, zu den Aristotelischen Einheiten und Beinheiten, zu der Durchsühsrung, zur Consequenz, zur Steigerung, zur Charaktersschilderung u. s. w., und da stoßen wir denn doch auf so Manches, ja auf so Vieles, was theils mit Recht, theils mit Scheinrecht ausställt.

Vorerst lassen Sie mich bei dem Lobe verweilen, denn loben kann man mit Herz und Ropf, aber riigen nur mit dem Ropfe; jenem gebührt also der Borrang. Ueber Alles hat es mich erfreut, daß sich sogleich im ersten Acte des Adepten Alles so dramatisch gestaltet, daß Alles vor uns geschieht; daß wir uns nicht erst durch Lyrisches und Episches, welches als Expositionen im Grunde sind, jum Dramatischen burcharbeiten muffen. Sier brängt fich handelnd Alles zusammen; wir brauchen uns nicht erzählen zu lassen, was successiv in vergangenen Tagen und Jahren geschah. Mit einem Nu sind wir in der Handlung. Solm erzählt uns nichts von sich; Niemand fündigt ihn durch ein Heroldssprüchlein an; Niemand läßt zuerst bei uns auf unser Interesse für ihn subscribiren. Der Dichter setzt ihn rasch und gerade vor uns hin und sagt: sprich und handle. Welche Genialität liegt im ersten Acte; welches

tüchtige Fertigsein des Talentes, welche kernvolle Rundung, welche Phantasie ohne Bizarrerie, die uns wenigstens das Räthsel des schwarzen Pudels erspart. —

Da ich Ihnen schon eine Parallele zwischen Faust und Holm zog, so erlauben Sie mir diese Barallele weiter auszuspinnen. Mahnt Sie Hartneid nicht an Wagner? Er ist eben der Famulus von beschränkter Natur; nur ift Bagner's Einfalt, feine sittliche Ginfalt nicht da, und vielleicht deshalb, weil in diesen Hartneid auch ein Stüd Mephift o hineingeschlüpft ist. Der andere Theil des Mephisto hat sich in das Gold selbst ein= quartiert, denn das Gold ist ja eben der Teufel, der ihn auf Reisen führt. Wie schön, wie naw, poetisch und wirksam stellt der Dichter dem starken, schrankenlosen Weiste Holm's sein Weib in rührender Ginfalt des Herzens und der Seele entgegen. Gine folche wirksame Entgegenstellung finden wir bei vielen großen Tragödien: Clarden = Egmont; Thekla = Max; Amalia= Carl=Moor; Desdemona=Othello u. f. w. und Gretchen = Fauft. Ich kann nicht umhin, Sie darauf ausmerksam zu maden, daß es Faust's und Holm's erstes und tiefstes Berbrechen ist, Verderben über Gretchen, Berderben über Agnes gebracht zu haben.

Bemerken wir ferner den seinen Zug, daß durch den zufälligen Wurf der Silberkette Agnes willenlos das Werk fördert. Wie schön ges und erdacht! Die reine Hand der reinen Frau bringt dem Manne Segen selbst im Augenblicke, wo er im Zorn hart sie anläßt.

Allein warum muß Agnes sterben? Warum muffen die beiden Kinder sterben? Hat der dramatische Dichter ein Recht zu tödten, wo das tragische Gesetz es nicht erheischt? Sie werden mir fagen: Gretchen ftirbt boch auch! Allein Gretchen theilte Faust's Schuld, nicht fo Agnes. Ugnes' Tod ift ein gang zufälliger, so wie die Ursache davon, daß Hartneid ihr das Gold nicht einhändigte, eine gang zufällige ift. Wenn Agnes auch bie fleine Summe Gnadengeld empfangen hatte, mare Solm's eigentliche Schuld, fein tragisches Bergehen boch nicht kleiner. Einer Peripetie zu Liebe darf kein Dichter Tod und Unglud auf Die Häupter feiner Perfonen laden, und überdem ift Agnes' Tod keine Peripetie. Die Peripetie, die gräßliche Untkehr in sein Inneres, die Erkennung seiner Schuld begann mit ber Ermordung Hartneid's; auf seiner Flucht nach ber Schweiz. Bleich bei feinem ersten Eintritte zu Ruodi, bevor er noch Agnes fand, fagt er bem Sirten:

"Die Glüdlichen find reich, nicht Reiche glüdlich, Bor' auf, mit eitlen Blinfchen mich zu qualen!"

Die Beränderung und Rückwirkung ist also schon geschehen, Agnes' Tod kann die Peripetie höchstens steisgern, aber ein Menschenleben ist zu viel für diese Steisgerung. Hier ist auch der Ort, über die dreimal wiesderkehrende Situation, die fast jedes Mal eine Art Peripetie bei Holm bewirkt, sich auszusprechen. Hartneid, Manuel und Ruodi, Ieder will sein Geheimnis ershaschen, und nicht mit Unrecht mag man dieser Bemerkung

die noch wichtigere hinzufügen, daß die erste Situation, Die Scene mit Hartneid, im dritten Ucte so energisch, so erschütternd und so ungemein vortrefflich ist, daß die beiden darauf folgenden gleichartigen Situationen wie schwache Rachdonner wirken. So vernünftig und gegründet diese Bemerkung ist, - ja, so augenscheinlich sie sich im Bühnenaffecte bewahrheitet, - fo ift fie doch dann nur voll= kommen gegenüber, wenn wir — was ich aber burchaus verwerfe - glauben, die Lehre des Stückes sei jene: wie verderblich ber Durft nach Gold wirkt. Allein, ba die Idee des Stückes jene ist, dem verirrten und frevelnden Beiste, welcher die Vorsehung meistern und nachbessern will, die Gerechtigkeit bes ewigen Regimentes ber Wesen, und die Nothwendigkeit der unerforschlichen Fügung und dunklen Waltung erkennen zu lassen, so kann Holm nur vermittelft des Durchblicks verschiedener Menschennaturen erfahren, daß feine vermeintliche Rettung überall zu Gift wird, und daß die vom Schickfal aufgelegte Entbehrung, von welcher er das Menschengeschlecht befreien wollte, eigent= liche Wohlthat, und göttliche, segensvolle Waltung ift. Solm muß seinen unglücklichen Weltordungsproces gegen die Borfehung durch alle Beispiels-Instanzen verlieren, und hier ift gerade die niedrige Stelle : Ruobi, die höchste und letzte Appellation; sie beweist, daß oft gerade in der Negation aller Glücksgüter die Positivität des wahren Glücks, der Herzens= und Gemütheruhe liegt.

Nicht in welchem Grade, in welcher Situation er zu dieser Erfahrung gebracht wird, leitet ihn zu der Erkenntuiß vieser Wahrheit, sondern an je mehr Menschen, an je verschiedeneren Naturen er dieselbe Wirkung erprobt, desto klarer wird sein Bewußtsein, desto tieser seine Rene, desto tragischer sein geistiger und moralischer Kücktritt.

Man hat auch gemeint, Holm's Tod hätte früher kommen sollen, und nicht gerade da, wo er, in der Gewalt der Häscher, nichts als Tod und Folter vor sich sieht, und solglich nichts Bessers zu erwarten hat. Ist es aber möglich, daß so etwas ausgesprochen werden kann?

Nicht daß Holm stirbt, nicht sein Tod, nicht sein Selbstmord kommen hier in Betracht, sondern daß er den Inhalt seines Wollens ausgibt, und ihn so ausgibt, daß dieses sein frederisches Wollen nie und niemals das Wollen oder Können eines Andern werden kann, das ist die Katastrophe. Den Freder in sich hat er längst getödtet, schon damals getödtet, als er Ruodi sein Geheinniß nicht verrieth; wie er nun äußerlich sich auch noch umbringt, wie dieser Tod äußerlich vollsührt wird, das ist gleichsgiltig. Aber auch diesen äußerlichen Tod kann ich nicht als so ausopserungslos gelten lassen. Er hat ja noch immer sein Geheinniß, mit dem er sich äußerlich Leben und Glück erkausen kann, und ich glaube, er spricht es auch aus, ungefähr mit den Worten:

"Ich weiß, was mir Rettung brächte" u. s. w.

Auch will ihn Aenneli noch retten und zur Flucht bewegen; allein er verweigert es und sagt:

"Ich hab' gefrevelt an Gottes Weisheit!"

Sein Tod ift alfo fein Entrinnen feiner Berfon, sondern ein freiwilliges Bernichten seiner That in und mit sich felbst, und die Guhne der Rückerstattung an die beraubte Vorsehung. Wenn Sie mich fragen, warum Hartneid stirbt, fo muß ich Ihnen erwiedern, daß er vollauf verdient hat, mittelst der Feder vom Leben zum Tode überführt zu werden. Nicht nur als die prima causa von Agnes und ihrer Kinder Elend und Tod, sondern auch durch seinen mit dem Golde getriebenen Bötzendienst, weil er verrieth, und wieder Verräther der Verräther ward. Hartneid's Dasein diente dazu, den höhern Zweck Holm's durch fein niederes Sinnen anschaulich zu' machen, durch eine große Erschütterung und Schuld Solm's gang= liche Wandlung vorzubereiten. Dies ist im dritten Acte meisterhaft geschehen; weder der Dichter noch der Zuschauer kann ihn mehr brauchen. Wie markig, wie genial und mit welchen meisterhaften Zügen Hartneid gezeichnet ift, brauche ich Ihnen nicht erst zu sagen. Durchaus unbedeutend und ohne charafteristischen Kern sind der Fürst Benevents, Manuel und Lucretia. Lucretiens dramatisches Blut ist weiß und kalt; sie ist kein integrirender Theil des Ganzen, fondern ein eingeschobenes Fremdes. Sie ist eine Maschine von Maschinen, und selbst in dem herrlichen dritten Acte in qualitativer Schätzung gerade von foldem Gewichte, wie ber Wein im goldenen Becher. Manuel mit seinen gemachten Conflicten, mit leeren Sophismen gegen leere innere Neberzeugung zu Felde ziehend; der Herzog, deffen Handeln in Handelnlassen besteht, sie sind zufällig die gewaltsamen Zuschieber und Andränger, welche Holm zum Morde hindrängen.

Ruodi's Charafter ift mahr und fraftig gezeichnet, unvergleichlich schön der Moment, in welchem durch den Anblick des Goldes eine ganze Palingenesis in ihm vorgeht. Er ist von einer ganz irdischen, gewöhnlichen Natur; er ist tugendhaft, so lange die Tugend nichts fostet und kein Opfer will; wenn er sie nicht zu ver= theivigen braucht gegen Ausechtung, ist sie ihm lieb; aber er gibt sie auf, wenn ihre Bertheidigung oder ihre Nahrung zu viel kostet. Ihm wiederum in klarer Unschuld und bewuftlofer Tugend gegenüber steht seine Schwester Menneli, ein mahres Alpenröslein, aber keine Mimili. Die Erscheinung Menneli's bunkt Bielen außerwefentlich, ia überflüfsig, allein gerade in dieser duftigen Gestalt, in dieser hingehauchten Figur hat der Verfasser die lieblichste Naivetät seiner poetischen Natur geoffenbart. Das Erscheinen dieser reinen Engelsseele, die mit unschuldsgeweihtem Tritt über die Nessel und Blumen dieser Erde unangefochten dabinschwebt, ist vor dem Zusammenbrechen alles Glaubens an den Adel der menschlichen Natur in Holm's Bruft, ein Wiederschein von Jenfeits, ein Lichtblick, der ihm schon hier in die ewige Wahrheit zu thun gegonnt wird. Aenneli's Erscheinung an bem Selbst-Schaffotte Holm's ift von eben folder Wirkung und folden Zauber, wie Egmont's Traumerscheinung vor seiner Hinrichtung.

Streng tadelnswerth hingegen ift es, daß der Dich= ter diese beiden Kinder der einfachen, ja derben Natur in einer Sprache reben läßt, Die nicht nur poetisch blii= tenreich, sondern blütenschwer ift. Wie gefagt, ich habe das Manuffript nicht zur Einsicht, aber Sie, meine verehrte Freundin, werden sich mit mir mehrerer Bbrasen aus dem Munde Ruodi's crinnern, die selbst im Munde eines Improvisators etwas schwer gestickt erschienen. So schwebte ihm das Gold schon vor in "Burpurfäumen von Abendgewölken", in "Morgenröthen" und andern ähnlichen Metaphern und Phrasen. Soust hat der Berfasser eine Kraft der Sprache, eine tiefe Be-Diegenheit entwickelt, Die in Diesem zweiten Produkte seiner jungen Mufe ben raschen Entwicklungsgang feines feltenen Genius freudig und überraschend bewährt. Ihm ist nicht, wie bei vielen unserer bramatischen Dichter, Die Handlung nichts als eine dramatische Ddaliske, die nur dazu da ift, um sie mit dem Rauschgold und Redeflitter und Wortschmuck leerer, doch hochtrabender Phrasen zu behängen. Wenn bei den meisten dramatischen Dichtern unserer Zeit die Diktion das rauschende, phosphoreszirende Meer ist, welches mit seinen hohlen Wogen über den Dichter und über seine Belben, sie erfänfend, zusammenschlägt, so ist im Gegentheile bei dem Verfasser des "Abepten" die Sprache in ihrer inneren Fülle, in ihrer Lebenswärme und gedankenreichen Markigkeit nicht ein etwas den Personen Angeflogenes, Angeschwollenes, sondern es ist das bezeichnende Gepräge ihrer innersten

Wesenheit, der in Töne übergegangene, hörbar gewordene Geist der Person selbst und ihres Charakters.

An dem Ban und an der Gliederung ließe sich freilich durch die kritische Zange noch manches abzwacken. Sogenannte Longueurs im vierten und fünften Acte, zu lange Reflexionen, zu gedehntes Sterben der Agnes u. f. w.

Lassen wir diese Ausmesserei, dieses Atomen-Abswacken Regisseurs, Inspicienten und Leuten nach der Uhrüber, oder Ienen, welche ihre Squipage nicht gerne warten lassen. Wer zu Fuß geht, fährt hier besser, ihm kommt es auf eine Viertelstunde nicht an, und er braucht dem Dichter keine Viertelstunde abzuziehen, nun sie dem Autscher zuzulegen. Warum wollen wir dem Dichter seinen Mund verschließen, damit wir ihn desto eher zum Abendbrot ausmachen können!

Unlengbar ist es, meine schöne Freundin, daß der "Adept" an tragischer Idee, an Dichterweihe, an Stoff und Aussührung höher steht, als Griseldis.

Aber der Erfolg ist ein anderer, die Theilnahme nicht so allgemein, das Interesse nicht so regsam. Wie kommt das? fragen Sie. Das ist ganz natürlich. In der Griseldis ist eine Heldin, im "Adept" ein Held. Die Frauen machen immer mehr von sich reden als die Männer, ihre Tugenden wie ihre Laster werden mehr Gemeingut, erregen allges meineres Interesse. In der Darstellung selbst erregt in der ganzen Welt und unter allen Umständen ein Stück, in welchem ein weibliches Wesen die Hauptperson ist, größere Sensation, als jenes, worin die Hauptsigur ein Mann ist.

Dann erwägen wir einmal die Popularität jenes Stoffes und den engen Kreis, den dieser anzuregen im Stande ist. Die Streitsrage in der Griseldis gehört vor das Forum der Empfindung, die in dem "Adepten" vor das des Berstandes. Empfindung hat die ganze Welt, Verstand nur 7/8 Welt. (Um doch auch Welt und Versstand zu zeigen, nahm ich diese Schätzung an.) Ueber die Griseldis zerriß und zerspliß sich nach dem Theater alle Welt die Sinne und die Zungen. "Sollte sie ihn wieder nehmen? Sollte sie nicht?" Das waren lange Zeit die Lebensfragen der Theaterwelt.

Die gnädige Frau, die Gouvernante, die Zofe und das Kindermädchen sind gleiche Competenten in der Ent= scheidung dieser Frage; der Millionar und der Tagelöhner, der Philosoph und der Wechsler finden gleiche Interessen bei Diesem Wegenstande. Kurz die ganze verheirathete und noch zu heirathende Welt stehet mit diesem Thema im magneti= schen Rapport; in jeder Familie, vom Palast bis zur Hütte, wohnt mehr oder minder ein kleiner hansgebackner Percival, bulbet mehr oder nünder eine gequälte Grifeldis. Es ift eine blutige Erläuterung zu dem Texte : "und du follft ihr Herr fein!" Und diese Erläuterung wird in Millionen Fortsetzungen in jedem Hause wieder weiter erläutert. Hier ungte also die Gesammtmaffe ergriffen werden. Jeder Mann ging ins Theater, um zu sehen, wie er sich ausnimmt, und jede Frau, um zu sehen, wie sie sich ausnehmen würde. Die leidende Grifeldis ist so populär, so zugänglich dem Werkeltags-Berstand, daß der Erfolg ein glänzender sein mußte.

Anders ist es mit dem "Abepten". Die Subtilität des Themas ist zerbrechlich, eben weil sie kostbar ist; sie ist nur einem tieser blickenden Geiste klar und samiliär! Es greist nicht in das alltägliche Räderwerf unserer Sinne und Empsindungen ein, und geht der Bequemlichseit des Besschwanens und Begreisens nicht im Reglige entgegen. Gar keine Liebesintrigue, keine Kammermädchensentimentalität, keine verblasenen Frivolitäten, keine larmohanten Minnes Sentenzen bringen die empfindsamen Hörer in eine lyrischsrührsame Transpiration!

Wir sollen uns an eine Ivee halten! Wir! an eine Ivee! Welch eine Ivee! Haben wir nichts Anderes zu thun, als nachzudenken und uns an Iveen halten? Da gehen wir lieber zu unsern Lustspielen, da hält sich die Ivee an uns, und wir brauchen nicht nache und nicht vorzudenken, weil viertausend Lustspielpersonen vor uns schon so gütig gewesen sind, alles das zu deuken und zu sagen.

Allein ist der Mann, der ein kostbares Juwel darbietet, weniger reich zu nennen, weil sein Juwel zu hoch sür die Bermögensumstände des größten Theils der Liebshaber ist? Und so bleibt der "Adept", mit allen seinen einzelnen Mängeln, eine der freudigsten Erscheinungen der vaterländischen Literatur, eine Erscheinung, wie seit einem Decennium keine am hiesigen dramatischen Himmel erschienen ist, und dem österreichischen Parnaß entsprießt eine Dichterblüte, die ihren Kelch dem reinen Strahl der Poesie früh und lieblich geöffnet hat.

## Theater = Salon.

### Ein Wintermärchen.

Schauspiel in fünf Acten, für die deutsche Bilbne bearbeitet, nach Shatespeare.

hakespeare's Werke sind die poetische Geschichte der Gemüther, der Empfindungen, der Gesühle und der Leidenschaften, von dem gleichgiltigsten Scelensusstande an dis hinauf zur wuthgetränkten Verzweislung; von dem ersten heimlichen Pulsschlage werdender Liebe dis zu dem ausgebrannten Hohn ihrer Entartung, von dem süßen Scherz der Laune dis zu des Wahnwitzes gräßlich erschütternder, surchtbar schönen Wahrheit. Jede seiner Gestalten, vom Caslidan dis Jusie und vom Rüpel zu Ophelie, ist eine durch tiese Beschauung des Lebens, der Wahrheit und der Naturgesetz gewonnene Figur. In ihren Handlungen ist nirgends kleinsliche Motivenzersplitterung, nirgends peinliche Expositionsnoth, nirgends eine über sich selbst stolpernde Entwicklung von der successiven Veränderung der Handlung dis zur Erreichung des Zweckes.

So ist Othello nicht etwa die Begebenheit eines Eifersüchtigen, sondern die vollendete Geschichte der Eisers

sucht, von ihren ersten Angenausschlag bis zum letzen Nervenzucken ihrer Raserei. So ist Macbeth nicht die Darsstellung eines Ehrgeizigen, sondern das welthistorische Porstrait, die Universalhistorie der Ehrsucht überhaupt, von dem ersten Schaumbläschen, welches sich im Gehirne erzeugt, bis zu der surchtbar verheerenden Eruption ihres Gipselspunktes.

So ist Romeo und Julie nicht etwa die Borstellung zweier Liebenden, sondern das vor uns aufgesührte unendeliche Reich der Liebe selbst, mit ihrem unbegrenzten Phantasiehimmel überbaut, von der zartesten Blüte ihres Lenzes, von dem ersten ahnungsreichen Schimmer ihres Frühroths bis zum Allerheiligsten ihrer Hochzeschle, bis zu der süßesten Boesie ihrer Schwärmerei, bis zu dem Einsturz ihrer Säulen unter dem erschütternden Erdbeben ihrer Zerstörung.

So ist das vor uns liegende Wintermärchen die stizzirte Geschickte eines durch gränzenlose Hestigkeit seiner Leidenschaftlichkeit Verirrten, Zerknirschten und Reuigen, der, erwacht vom vorübergehenden Wahnsinn des Momenstes, — welcher aber zerstörend und vernichtend voll Jammersfälle über ihn hereinbrach — über begangene Frevel mit unauslöschlichem Schmerz brütet, und nach einer Reihe herber Büßungen wieder auf's Neue die früher gesponnemen Sonnensäden des Glücks anknüpst. So steht Leontes da. Herutione ist das hohe Ivaal erhabener Frauenwürde, ihre fleckenlose Tugend, die Ruhe ihres Bewußtseins, constrastirt wohlthuend mit den bewegten Stürmen Leontes. Pauline ragt wie eine Gottheit unter den andern Gestalten

bervor. Ein geläutertes, höheres Wesen schreitet sie daher, sie berührt die Flamme irdischer Irrungen nicht, ihren Blid umflort kein Nebel trügerischer Zweifel. Wie die hohe, rubige Nemesis schreitet sie durch das ganze Stück, wie die ariechische Eumarmene tritt sie vor Leontes und rüttelt ihn aus feinem Wahnwitzfieber zum gräßlichen Erwachen einer vernichtenden Rüchternheit auf. Florizel und Perdita (in der Bearbeitung Bero) sind die zartesten Wesen, ihre Liebe ift in einen lieblichen Duft gehüllt. Die Situation ift romantisch und idullisch, und in dem Gegensatz der Umgebung von unbeschreiblicher Wirkung. Diefes Gefagte alles kann aber nur von dem Driginal gelten. Die Bearbeitung ist so unpraktisch, so verworren, dag weder Anfang, noch Ende, noch Mitte da ist. Der Bearbeiter zeigt eine folche Unkunde des Driginals, eine folche Fremdheit in dem Geiste des großen Dichters, und eine folche totale Unkenntniß der Bühne, der Effecte, der jetigen und der Shakespeare'schen Beit und Beitgeschichte, daß nur der Berarbeiter des "Julius Cafar", der Berballhorner von "List und Liebe" und der Grabfrevler "Richard des Dritten", kurz, daß nur der als unglücklicher Berftümmler Shakespeare's befannte Friedrich Förster in Berlin noch im Stande ift, eine ähnliche Mißhandlung Shakespeare's ans Tageslicht zu fördern.

An und für sich ist dieses Wintermärchen für die Bühne gar nicht mehr geeignet. Das Zeitalter Shakespeare's war ein anderes als das unsrige. Man erlaubte ihm die Verletzungen aller Einheiten. Der Bearbeiter aber, der diese gigantesken Anlagen, diese großartig gestreckte Handlung

in das Prokrustesbett unserer Bühnenansorderung zwingen will, verrenkt und verkrüppelt das Ganze.

Der Chorus der Zeit ist freilich durch einen solchen Kaiserschnitt entbehrlich gemacht, allein die zusammengesschobene, peinlich zusammengefalzte, ungeschickt bezwackte Handlung liegt wie eine eingenähte Mumie vor uns. Rirsgends ist die freie Entwicklung der Glieder, nirgends Form, nirgends Fügung, Gelenk oder Zeichnung sichtlich.

Aus Böhmen hat der Bearbeiter Bythinien gemacht. Wahrscheinlich war ihm auch das Meer bei Böhmen ein Anstoß, und er folgte in dieser Beziehung dem Thomas Haumer, welcher auch Bythinien liest. Allein dieser Besarbeiter hätte Böhmen lassen sollen, weil ihm im Gauzen Shakespeare böhmische Dörfer sind.

Gleich in der ersten Scene befundet der Bearbeiter seine Unkunde. Leontes dringt in Polyxenes zu bleiben; trot allen seinen Bestürmungen bleibt er nicht.

Leontes. One, seven ight longer.

Pol. Very scoth, to morrow.

Leont. We'll part the time, between's then: and in that, I'll no gain-saying.

Pol. Presse me not, beseceh you, so! Darauf bittet Hermione, und er bleibt. Das entschuldigt die Eifersucht einigermaßen, aber der Bearbeiter läßt gerade diese Worte weg, um uns hinterher mit einigen überslüssigen Zweidentigkeiten, mit "Stirne" u. s. w. zu regaliren.

Der Bearbeiter läßt ferner eine ganz unstatthafte Scenen-Aufführung, das Berklagen des Chebruchs der Königin und die Abhandlung darüber in conspectu populi.

Das ist keine Scene für uns, keine für unser Theater. Shakespeare's Zeit war eine andere. Nicht nur spielten Männer die weiblichen Rollen, sondern selbst die Zusschauerinnen erschienen nur verlarvt im Hause. Es sehlte beute nichts, als:

"Ift fein Bergami unter uns?"

und das berühmte »non mi ricordo!« Das Ende ist gauz überstürzt und kommt herbei, indem es über seine eigenen Füße stolpert. Man weiß, man begreist alles Kommende nicht. Es ist ein Durcheinander, ohne Plan, ohne Bessonnenheit. Nur gänzliche Unwissenheit kann Shakespeare's allverschmelzende Malerin: Romantik, so prosaisch aussädern und mit solchen eigenen bleiernen, welken und nichtigen Bersen plombiren.

Natürlich kann der Effect des Ganzen kein günstiger sein, da noch überdem in der Darstellung selbst eine bythinisch=böhmische Kätte herrschte. Herr Eßlair, als Leontes, gesiel mir ausnehmend: die wuthkochende Leidensschaft und den, alle Schranken überslügelnden Zorn malte er mit erschütternder Wahrheit. Allein ein ganz versehlter Theater=Coup war sein verhülltes Hinlegen auf den Thron, während des ganzen Gerichts. Es schien, als schlase er gemächlich. Nur der über allen Ausdruck hinausgehende Schmerz verhüllt das Antlitz, aber nie die Wuth. Auch die Scham, auch die Schande verhüllen das Antlitz, aber nie Unwille und Zorn. Mad. Fries gab die Hermione mit aller hohen Würde und Ruhe des reis nen Bewustseins. Im Anfange schien sie noch mehr thun

zu wollen, als sogar Schlegel (und zwar ohne Grund) behauptet. Schlegel sagt nämlich, Hermione sei allerstings eine kleine Kokette. Mad. Fries betonte das "Thenerer Polyxenes" so girrend, daß Schlegel gerechtssertigt ist. In der Gesichtsseene war sie meisterhaft wahr. Olle. Senger, als Pauline, zeigte viel Eiser und gusten Willen, allein die Phantasie und die Erhabenheit des Vortrags sehlen ihr ganz. Man sieht den großartigs und edelseinsollenden Bewegungen das Gezwungene und Einsstudirte zu sehr an. Auch Olle. Hagn, als Hero, konnte eine kindliche Natur und die Klarheit ihres Wesens nicht sördern, das Materielle überwog. Ha ng aber machte aus dem ganz lieblichen, schäferlichen, romantischen Flostizel einen naiven Bauernjungen.

#### Mirandolina.

Lustspiel in drei Aufzügen, nach Golboni's "Locandiera", von C. Blum.

Nachdem sich die gute Mirandolina einige Jahre auf allen deutschen Bühnen heruntrieb, bald ein schlechtes, bald ein gutes Loos hatte, kam sie endlich, endlich auch hier au, denn wir hegen die Maxime, die neuen Ersscheinungen erst von ganz Deutschland ausproben zu lassen.

Neber den Unwerth des Stückes selbst ist es kaum der Mühe werth zu sprechen. Es sehlt Goldoni durchaus an Tiese der Charakteristik und an Reichthum der Ersinsdung. Alle seine Stücke bewegen sich in einem engen Kreise der Alltäglichkeit; er hat das Leben blos von der Obersläche abgeschöpft, und nur äußerst selten ist er in die Tiese des menschlichen Herzens, in den Streit und in die Lösung widersprechender und übereinstimmender Gefühle eingesdrungen. Alle seine Stücke treiben sich ängsklich um einen Punkt herum und bringen nach und nach eine Leerheit der Scene hervor, weil sich dieselbe Situation in einiger Bariastion wieder producirt. Dasselbe ist mit seinen besten Lustspielen der Fall, als z. B. der "Lügner", "Schwätzer" und "Diener zweier Herren". Zu seiner Zeit hatte er als Reiniger des italienischen Lustspiels Berdienst, seine

Sittengemälde trugen die Wahrheit der damaligen Zeit an sich, und er besaß eine große theatralische Ginsicht.

Borliegendes Stück ist durchaus kein Lustspiel zu nennen. Die Personen haben durchaus keinen drastischen Charakter. Mirandolina ist zu gut für eine Kokette und zu ichtecht für ein naives Ding, und der Reisende ist zu läppisch für einen Liebenden und zu täppisch für einen Weiberfeind.

Das Lustspiel foll ein heiterer Spiegel sein, in welchem sich des Lebens vielsache Berschlingung, die Irr= gewinde der menschlichen Thorheiten und Schwächen, Des Schickfals launenhaftes Spiel und der Zufälle bunter Markt abspiegeln; aber nicht das Belustigende allein ist fein Zweck, sonst wird es zur Posse, es soll uns einen tiefen Blick thun laffen in die moralische Werkstätte menschlicher Leidenschaften, es soll vor uns aufrollen die Gobelins des zweiseitigen menschlichen Herzens, es soll vor uns aufdecken und entfalten das Gewinde der Wirkungen und Ursachen der menschlichen Güte, Thorheit und Untugend, und aus dem Reflex des ganzen Gemäldes muß hervorstrahlen der Lichtpunkt der sittlichen Belehrung oder eine angenehme und nütsliche psychische Bereicherung. In Mirandolina ist weder ein Hauptcharakter, der als hervorragende Erscheinung das Interesse auf sicht, noch viel weniger ist eine glückliche Situation da, am allerwenigsten aber ist ein Contrast des Charafters mit der Situation, welches eigentlich der Bipfel= punkt komischer Wirksamkeit ist. Der Stoff ist mager; ein Mädchen, das wie ein Amphibion halb in Naivetät und halb in Roketterie nach Luft schnappt, verrückt einem Reisenden, der keinen Kopf hat, den Kopf, und läßt ihn endlich laufen. Diese magere Fastenspeise ist mit einer alltäglichen Diglog = Sauce übergoffen und durch drei Acte durchgezerrt. Als Zwischenspeisen kommen ein fentimentaler Oberkellner und ein humoristischer Reit= fnecht, als Salz eine funkelnagelneue Dhumacht, und zulett als Zahnstocher eine zugespitzte, gereimte Rede an's Bublikum, eine Applaus=Bettelei, eine Gugholz=In= fufion, um ben Zuschauern ben Beifall von ber Bruft zu lösen, ein fades: "Ich thu' dir nichts, thu' du mir auch nichts." Eine folche Schwanzrede an das Publikum kommt mir vor, wie das: "Berr Gott, sei meiner armen Seele gnädig!" eines hartgekochten Sünders in seiner letten Sterbeminute; das Publikum spielt dann auch immer den guten Herrgott; wie der Verfasser auch ge= fündigt haben mag, er appellirt am Ende an die Barmherzigkeit, und geht ein als reuiger Sünder in ben Himmel des Rlatschens und Hervorrufens.

### Der todte Gaft.

Lustipiel in zwei Auszügen und einem Vorspiel, von Ludwig Robert.

feben bier felten neue dramatische Gäfte auf ber Bühne, bekommen wir ja einmal einen zu sehen, so muß es wenigstens ein Todter sein. Dieser Gaft aber ift nicht nur todt, sondern ichon in Berwefung übergegangen, ja er geht vor unsern Augen in Berwesung über. Herr Ludwig Robert hat mehrere Stücke für bas Köniastädter Theater in Berlin geschrieben, die sowohl durch ihren nichtigen Werth, als durch die höchste Gemeinheit, die in ihnen herrschte, klang= los zu Grabe gegangen sind. Er versuchte es daher, eine Erzählung von Zichotte zu bearbeiten. Allein die gänzliche Ungeschicklichkeit und Unbeholfenheit seines dramatischen Talentes hat auch diesen Versuch scheitern gemacht. habe das Lustspiel "Der todte Gast" von Wilhelm Vogel viel glücklicher bearbeitet gesehen auf dem Burgtheater in Wien, und das Wiener Bolkstheater hat eine Bosse desselben Stoffes, die echt komisch ist. Herr Robert aber will durch eine Art Vornehmthuerei, durch einen klebrigen Fir= niß von Gespreiztheit der Sache den Schein irgend einer Bedentung geben. Weil er nicht Geschick genug hat, eine

gute Expositions Scene zu machen, müssen wie einen Prolog, ein Borspiel haben. Das Vorspiel kaut uns das harte Fleisch vor, und wir müssen es im Stücke noch einmal klein kauen. Zuerst zeigt uns Herr Robert die Handlung als einen harten Thaler und dann zählt er sie uns noch einmal in Kupserpsennigen vor.

Der gange Gierfuchen ber Handlung besteht in ber abgenutten Sage, daß in dem Städtden Berbersheim allemal, wenn drei Braute sind, ein todter Gast ericheint, der einer Braut à la Vampyr bas Blut aussaugt. Ein kluger Wefell benützt Diese Sage, um einen Poltrian zu feinem Willen zu zwingen. Zu diesem Gierkuchen aber ladet der Herr Robert die Frau "Sage" und den Herrn "Momus" ein, die muffen das Kreuz darüber machen und ben Gier= kuchen brechen. Das ist eine ekelhafte Großthuerei, das soll nun etwas heißen, es heißt aber nichts, fage: "nichts". Da meint der Hörer, wer weiß was da kommen wird, wenn die Sage zu sprechen kommt und das Maul mit großen Phrafen aufreißt, allein es kommt nichts nach, als eine alltägliche Boffe, als ein einziger Spaß. Freund Mounus tommt mit ber Frau Sago-Sage, Diese ergählt langweilig und gebehnt eine halbe Stunde lang, was wir in fünf Minuten erfahren fönnen. Sodann macht Monius und Sage ein Conto-meta-Gefdjäft: sie gibt bas Rapital, er foll bamit schachern. Der Momus muß aber ber rechte Momus nicht gewesen sein, fonst würde er ber Frau Sage gefagt haben:

"Jetzt geh' die Frau G'vatterin, gengen's und papierl'ns mi nit!"

Das aber foll so nach einer Boesie schmeden, nach einer Idee, wenn die Sage fagt : "fie wolle ihren Borhaug luften und Momus foll ihre Blätter aufrollen!" Da glaubt man wirklich, es werde aus dem Schachte der tieffinnigen Volkssagen ein Karfunkel herausgeholt, und dieser werde an dem Schleif= und Probirftein des Humors geschliffen werden zu einem glänzenden Juwele, aus dessen Feuer und Wasser herausleuchten und funkeln werde: das gelöste Räthsel bes Lebens, das große, ernste Spiel des Schicksals, und an dessen launig zugespitzten Eden und Kanten, an. dessen humoristischer Spiegelfläche sich bennoch abstoßen werden die Härten und Schärfen besselben. Allein, Larifari, nichts erfolgt darauf, als daß die Frau Sage den Herrn Momus auf einer Retour=Chaise nach Herbersheim kutschirt, und es bleibt uns nichts übrig, als mit Herru Stark zu fagen: "Das ist mir jetzt eine schöne Poeterei, Die aus dem alten Rehricht Ammen=Märchen sucht!"

Nun sind wir in Herbersheim, und nachdem wir nicht wissen, wozu wir das Borspiel gehört haben, wissen wir auch nicht, wozu wir den ersten Uct hören. Blos um die Herbersheimer näher kennen zu lernen? Das kann uns unmöglich so interessant sein; denn Alles, was im ersten Acte gesprochen und gehandelt wird, macht uns die guten Herbersheimer nicht interessant. Madame Stark kommt und erzählt, das ein todter Gast kommen soll, Madame Gertrude kommt und erzählt, das ein todter Gast kommen soll, Herr Kilian kommt und erzählt, das ein todter Gast kommen soll, Marianne kommt und erzählt, das ein todter Gast kommen soll, Marianne kommt und erzählt, das ein todter Gast

kommen soll; darauf kommt Herr Reimbeck und erzählt nun ganz was Neues: "daß ein todter Gast kommen soll!" (Es ist ein Maurergeselle vom Gerüst gefallen.) Nachdem wir diese leise Andeutung haben, daß ein todter Gast kommen soll, fällt der Borhang, blos damit wir Zeit gewinnen, uns einen Knoten ins Taschentuch zu schlingen und nicht zu vergessen, daß ein todter Gast kommen soll. Nachdem wir also im Borspiel und im ersten Acte die Erswartungs-Messer und die Gabel gut zugeschlissen haben, und den Lachbraten uns gehörig auschneiden zu können, kommt endlich der Lachbraten. Wer kommt, lieber Leser? Rathe einmal! — "Der todte Gast!" — Richtig getrossen. Aber, sieber Leser, das haft du nicht errathen, das hat dir Einer gesagt, mach' dich nicht größ! —

Also der todte Gast kommt, das heißt der Herr von Hahn wird für einen todten Gast gehalten, und nun geht der Spaß los. Das sind nun wirklich ein Paar komische Scenen, aber das ist auch Alles; das sind Schwänke, aber keine Lustspiele. Braucht da Momms und Sage vom Olhmp zu steigen, um zu bewirken, daß sich ein Paar Herbersheimer fürchten? Und dann ist eine solche Scene nur einmal komisch; wenn sie sich alle Augenblicke wiedershelt, wird sie läppisch. Herr Stark ist da und sürchtet sich, Fran Gertrude kommt links und fürchtet sich, Gerr Kilian kommt rechts und sürchtet sich, Marianne kommt aus der Mitte und sürchtet sich, die Polizei kommt ex ossicio und sürchtet sich, kurz wir fürchten endlich Alle, daß sich die da oben noch lange sürchten werden, und das wäre wirklich

fürchterlich! Endlich präcipitirt sich das Ende ungeschickt her und der Vorhang ist so gütig, Allen in die Rede zu fallen. Warum aber hat der "todte Gast" nicht auch ein Nachsspiel? Hat denn Momus und Sage keine Hauderer von Herbersheim hierher gefunden? Es gelüstet mich, ein Wörtchen mit ihnen zu sprechen und sie zu fragen:

"Und nun, was habt ihr gewollt? Wozu wart ihr da? Hätten sich die Herbersheimer ohne euch nicht fürchten und wir nicht langweilen können?" u. s. w.

# Er hatte Alle jum Besten.

Gin Luftipiel in fünf Aufzügen, von Bithelm Bogel.

Bevor unsere Lustspielschreiber ein Lustspiel schreiben, begehen sie erst einen Mord; sie tödten nämlich die Wahrscheinlichkeit, schlagen sie mit Kolben todt, dann athmen fie freier und schreiben ihr sogenanntes Lustspiel. Die Engros-Handlung Diefes Lustspiels ift: Gin Herr Stern, Albert, rettet eine Dame zufällig aus dem Waffer, eine andere Dame zufällig aus bem Feuer, eine britte zufällig aus ber Luft, das heißt aus dem Brater, wo auch Lebensgefahr war, und es fehlt nichts, als daß er noch eine zufällig aus dem Grabe bole, um seine vier Damen aus allen vier Elementen erobert zu haben. Bei ber Ginen heißt sich ber Berr Stern : Lilienftern, bei ber Zweiten : Rofenftern, und bei ber Dritten: Relkenstern. Zufällig kennen sich diese drei Damen, zufällig entdecken sie sich gegenseitig ihre Liebe. Bufällig besucht ber "Stern" alle brei, jede unter einem andern gestirnten Ramen, und zufällig erkennt ihn keine. Er macht allen Dreien Liebeserklärungen, aber blos zu= "Fräulein Rosaura", die Wasseruhmphe, meint zwar, alle drei wären eine Person, allein "Dile. Auguste", die Tenerkönigin, ist zufällig so stockdumm, so vernagelt,

daß sie noch immer glaubt, es gäbe drei verschiedene Sterne, die sich aber wirklich so ähnlich sehen. Auf die zufällige Dummheit der Feuerkönigin hat Hr. Bogel sein Stück geschrieben. Aber zufällig ist das Publikum nicht so dumm, wie "Auguste". Denn, liebes Publikum, ist es dir in deinem Leben zufällig schon vorgekommen, daß du zufällig eine und dieselbe Person sür drei Personen hieltst? Mir ist es zussällig noch gar nicht vorgekommen! Zufällig liebt auch ein Bruder "Stern's" die Luftdame "Emilie", aber zufällig erkennt der Bruder den Bruder nicht; denn das ist ein Firstern, der andere aber ein loser Wandelstern.

Sollte man glauben, daß das die Laufbahn der Sterne ist? Allein:

"Die Sterne lügen nicht! Das aber ist geschehen wiber Sternenlauf und Schicksal."

Wallenstein.

Endlich, nachdem die Sternschnuppe lange vor uns herumwedelte, kommt der Papa Stern. Das ist der große Bär, die Callisto, und man heirathet sich krenz und quer. Der grüne Forststern, der Schütz, heirathet "Emilie", der jüngere "Stern" heirathet die "Dumme" und macht das von Hevel neu entdekte Sternbild: der Fuchs und die Gans, und "Rosaura" heirathet auch. So haben sich die Sterne vor uns geschneuzt, und die herunters gesallene Sternschnuppenmaterie, die sogenannte tremella meteorica, gibt ein Lustspiel.

Der Detailausschnitt gibt: einen medicinirenden Vater; einen vierten Stern: Sonnenstern, ebenfalls derfelbe Stern; einen alliebenden Doktor Schneppe und einen Commercienrath von Waldau, von dem es noch bis auf diese Minute ein Käthsel, warum ihn der Bogel als Spissoden-Si in dieses Lustspielnest gelegt hat. So viel ist gewiß, daß er durch die Handlung dieses Stückes nicht den Commercienrath-Titel bekommen hat.

So viel ist aus dem Ganzen zu entsehen, daß es unter dem Frachtzettel: Posse viel eher das kritische Zollsamt hätte passiren können; denn ungeachtet vieler Unwahrsscheinlichkeiten sind zufällig manche gute Situationen in dem Stücke.

### Truddien.

Ein Original-Schauspiel in fünf Acten, von Madame Charlotte Birch-Pfeiffer.

Die Gänseschlucht, in welcher diese und ähnliche Stücke gestrickt werden, liegt am Fuße des deutschen Parnasses, zwischen Sipeldau und Tripstrill.

Merk' auf, lieber Leser, was du bei dem Kugelsgießen solcher OriginalsSchauspiele zur Versertigung einer solchen dramatischen Freikugel brauchst. "Schütze, der im Dunkeln wacht!"

Schriftsteller, hab' Acht, hab' Acht! Sieh' nur zu, wie bei der Nacht der Schauspielstrumpf nun wird vollbracht! Salbe mir so Tint' als Brei, bis das Trudchen sertig sei! "Samiel, herbei, herbei!" Hier erst das Trudchen; etwas gestoßene Sentenzen aus Taschenbüchern, das sindet sich; — etwas Bersührung; — drei Donner, die schon einmal einsgeschlagen; — das rechte Ang' vom Aschenbrödel! das linke vom Bräntigam aus Mexiko! Prodatum est! Zuerst ein Borspiel. Trudchen spielt die Asanasia und lernt französisch; da thut sie wohl, denn was sie spricht, ist kann deutsch. Sie ist bei einem Rath Behrend; allein ihr Onkel, ein Bächter, braucht eine Gänschirtin, und da holt er sich aus der Erziehung des Raths Trudchen zum Gänschüten;

sie wird Banfe hüten, Gott hüte uns! Sier wird Abschied genommen; kein Mensch ist gerührt, als ber Borhang, welcher fällt. Die Handlung dieses Borspiels ist zwar unbedeutend, dafür ift aber ber Dialog noch unbedeutender. Run tomnit erft recht Trubden. Gie fitt unter einem Baum, wie die Jungfrau von Orleans, aber "eine andere Heerte muß fie weiben!" nämlich eine Banfeheerbe. Schabe, bag die Gänse hinter den Coulissen waren, wir bekamen keine zu sehen, aber es blieb unserer seurigen Imagination überlaffen, uns eine Beerde Ganfe im Beifte zu benten. Sie bütet die Ganse und lieft französisch, vermuthlich die contes de ma mère l'oie. Dann komut Liese, eine einsache Liefe, Diefer erzählt fie, sie sei in einen Gott, bas heißt in einen Godefroi verliebt. Als Liese bas weiß, geht sie wieder ab; o Liefe, Liefe, nimm mich mit! Sie hört nicht, ich muß also noch dableiben und weiter sehen. \* Im dritten Act wird Abschied genommen; lauter Abschied! Jeder reift von dannen, sie fürchten sich alle vor der Cholera, nur Trudchen bleibt allein, oder vielmehr sie geht zum Rath Behrend aus bem Vorspiel zurud. Warum ist sie nicht gleich bort geblieben? Dann bätten wir drei Acte erspart und sie einen weiten Weg. Im Rachspiel: Der Handschuth, sehen wir einen Aufzug von zehn Damen im rothen Aufzug. Die rothe Gesellschaft trinkt Thee, wir bekommen bas Wasser! Sie discuriren einen Discurs von reduerischem Gespräch, da kommit Trudchen. Die Tochter Behrends hat eine schwache Constitution und hat die drei Acte nicht überlebt, Behrend bat also Trudden augenommen. Wir haben uichts dagegen,

daß sie Behrend angenommen hat, wenn sie nur die Intendanz nicht augenommen hätte. Also Trudchen kommt; sie hat einen Handschul verloren, Diesen Handschuh findet Godefroi, der auch kommt. Da aber indessen zwei Jahre verflossen sind, welches die Zuschauer ganz natürlich finden werden, so ist Berrn Godefroi indessen ein Schnurrbart und eine Cravatteuschleise gewachsen, eine Cravatten= schleife in vier Acten und einem Bor- und Rachspiel. Er erkennt Trudden. Trudden erkennt ihn, Beide er= fennen sich und heirathen sich aus Erkenntlichkeit. rothen Damen laufen alle burdeinander, daß bie Bühne aussieht wie ein Rothlauf. Endlich kommt die Ministe= rin, die ihrem Range nach die Allerrotheste ist. Der Minister ist froh, die Ministerin ist froh, Trudchen ist froh, Godefroi ist froh, die beiden Rothkehlden, alle sind froh, und der Zuschauer ist auch froh, denn bas Stück ift zu Ende.

## Erstes und lettes Kapitel.

Sin Gemälde aus bem bürgerlichen Leben, in zwei Abtheilungen, nach bem Französischen, von Kurländer.

"Gine alltägliche Geschichte, die zehntausendmal paffirt, aber wem fie gerade paffirt, dem bricht das herz barüber."

Frau Trautmann ist eine Putzmacherin und hat eine Tochter Rlärchen. Butmacherinnen find bekannt bafür, bağ sie gerne die Hauben unter die Frauenzimmer und die Frauenzinuner unter die Hauben bringen, und die Töchter der Putymacherinnen sind bekannt für empfindsame Seelen. Sohn Rlärden liebt, liebt mit aller Kraft eines Frauen= zimmers, und, was noch mehr fagen will, liebt mit aller Rraft einer Butzmacherin, zwei Kräfte, gegen die sich nichts fagen läft; fie liebt einen Beiger! Er liebt fie wieder, liebt sie mit aller Kraft eines Künstlers überhaupt, und was noch nicht fagen will, liebt sie mit aller Kraft eines Beigers, zwei Kräfte, die jenen zwei Kräften an Solidität und Aus= dauer nichts nachgeben. Der Geiger Wilhelm Rosen ist auf Reisen gegangen, gerade als ob er eine Sängerin beim Münchener Theater wäre, und hat ihr Briefe geschrieben, Briefe! o Briefe! Briefe, auf denen er die Applikatur seiner Empfindungen mit den Fingern greift; Briefe, die sie mit aller Begeisterung eines Butsladens lieft.

Schön Rlärchen liebt Wilhelm rein und ohne Eigennut, benn sie spricht immer von der Million, die er sich zusammengeigen wird, auf allen Seiten! Sie liebt ihn emig. denn fie ift überzeugt, er wird feine Million ewig besitzen, fie gibt einem reichen Freier, bem Berrn Werdheim einen Rorb, denn fie kann nur Wilhelm lieben, denn Wilhelm hat eine Million! Man sieht, daß Butmacherinnen gerade so idealisch und schwärmerisch lieben, wie alle Madden! Das Stud beginnt gerade, als die Mutter ihre Tochter beredet, den Geiger fahren zu laffen und den Werdheim kommen zu laffen. Aber Rlärchen bleibt tren! treu! benn fie hat geträumt: Wilhelm kommt mit einer Million, und die Mädchen find erstaunlich treu, wenn sie eine Million lieben, das heißt, wenn sie eine "Million Gulben" lieben, nicht wenn sie eine "Million Männer" lieben. Die Mutter schimpft auf Wilhelm, lästert wie eine - wie eine - ja gerade wie eine Mutter auf den Freier ihrer Tochter, den sie ihr nicht geben will, daß heißt gerade wie ein Satan; fie behauptet, fie will nur bas Glück ihrer Tochter, und bas wollen alle Mütter; das heißt, das Glück, das die Tochter hat, das möchten sie felbst haben. Nun kommt auch Fanni, eine Freundin Klärchens, die ebenfalls an Liebe laborirt, die es aber noch nicht bis zu Briefen gebracht hat. Die ist treu! Es ist ordentlich eine Schande und ein Spott, wie treu die ist! Denn sie hat ihn noch gar nicht gesprochen, sie weiß also noch nicht, ob er nicht vielleicht eine Billion besitzt.

Horch! Horch! Hört ihr's geigen hoch von der Dachftube? D Wilhelm! Es ist Wilhelm! Er geigt! Ach, wie geigt er! Beim ersten Strich dachte ich: so geigt kein Millionär! Schön Klärchen läuft ans Fenster, sie hört ihn, sie sieht ihn! D, da erwacht die göttliche Gewalt der Liebe, sie glüht, sie lodert, sie zählt jeden Augenblick, bis sie die Million zählen kann, ihr ganzes Wesen ist Liebe. Da kommt die Mutter und sagt:

"Nicht einen Kreuzer hat er mitgebracht!" Run gesteht mir nur, ihr lieben, sugen, tugendsamen Mädden alle, wenn ihr eine Million liebt, und ein Kreuzer liebt euch wieder, kann man einem Kreuzer so treu sein wie einer Million? Braucht man die Treue, die man einer Million geschworen hat, einem Kreuzer zu halten? Lari= fari! Treue und echte Liebe find kostbare Dinge, Die kann nur ein reicher Kerl bezahlen! Also, mein guter Beiger, während du auf der Geh= (G) Saite dir die Sohlen wund liefst, ist Die Ch= (E) Saite gesprungen! Weil dir Die Saiten gesprungen, zieht beine Beliebte andere Saiten auf; o guter Beiger, geige nun beine Schmerzen aus bis zu ber schwindelnden Höhe des viermal gestrichenen A (ach!). In= dessen du geigst, tanzt dein schön Klärchen schon, denn sie hat fo fcone Sachen bekommen : Spitzen, Schleier, Berlen und Diamanten; da kann kein weibliches Berg widerstehen, und eine Butmacherin follte? Fanni entbedt, daß ihr Beliebter und Rlärchen's Beliebter eine und Dieselbe Person ist, sie erklärt sich nicht deutlich, ob sie ihn mit seinem Rreuzer noch liebt, allein ba fie keinen andern Geliebten bei der Hand hat, und da ein Geliebter und ein Kreuzer doch noch immer unt einen Geliebten und um einen Kreuzer mehr

werth sind, als gar kein Geliebter und gar kein Kreuzer, so ist sie ihm wahrscheinlich tren geblieben; eine Wahrscheinslichkeit, die dadurch an Wahrscheinlichkeit gewinnt, daß sie sogleich starb, und es nicht erlebt hat, untren zu werden; ein glücklicher Umstand, der schon viele Trenen rettete!

Die zweite Abtheilung spielt um 34 Jahre später. Mus Rlärchen ist eine Klara geworden, und sie hat einen großen Sohn Wilhelm. Klara ift alles das geworden, was alle Mädchen, die das Herz der Tasche opfern, als Frauen werden: boshaft, geizig, drachenartig, bitterleidig u. f. w. Wilhelm, ihr Sohn, liebt, er liebt eine hohe Person, eine Berson aus der Dachstube! das arme Minchen, Werdheim's Mündel. Auch Minchen läßt sich von der Dachstube ihrer Gefühle zu bem ersten Stocke seiner Empfindungen berab; allein Klara schiebt verschiedene physische und moralische Riegel vor; es wird beschlossen, das Haus ganz zu räumen und Minchen fortzuschicken. Der gute Mann barf nichts drein reden, und wir stecken in einem wahren Misere von Liebesjammer, als ein Fremder kommt, welcher das Haus miethen will. Der Fremde versteht sich auf Dachstuben= gesichter und auf unglückliche Liebe, denn, unter uns gesagt, es ist Wilhelm Rosen!

Es ist Rosen! Er hat nach jener Alltagsgeschichte der Treulosigkeit auf dem Sattel und Steg seiner Bioline eine zweite Reise hinein gemacht in die Millionen-Welt und ist reich geworden. Nach 34 Jahren kehrt er zurück, mit demselben Gefühl der Liebe in seinem Herzen, und freut sich auf den Augenblick, Klara wiederzusehen. Er will

der Schutgeist ihres Sohnes und Minchens sein. Rlara fonunt; er miethet das Haus, der Contract foll unter= schrieben werden, Rosen zittert vor dem Momente, wo sie seinen Namen: "Wilhelm Rosen" hören wird, allein sie hört ihn mit aller Ruhe einer alten, geizigen Sybille. Bergebens bemüht sich Rosen, die Einwilligung zu der Bermählung ihres Sohnes mit Minchen zu erhalten. Da tommen die Briefe, die sie ihm und er ihr vor 34 Jahren schrieb, zum Vorschein; das gibt nun eine echt komische Scene; auf der einen Seite Rlara mit ihrem abgefärbten' Profaismus, mit ihrer fcmutigen Seelenversunkenheit, und auf der andern Seite citirt Rosen immer lauter und lauter die romantischsten Stellen aus ihren gärtlichen Briefen. Er erklärt, daß er die Briefe druden laffen wolle, in Form eines Romans, mit den wahren Namen der betheiligten Versonen. Durch diese Drohung erschreckt, gibt Frau Klara ihre Einwilligung zu der Heirath ihres Sohnes mit Minden. Das Stud beginnt also mit einer unglücklichen Liebe, da er sie nicht kriegt, und endet mit einer unglücklichen Liebe, da er sie kriegt. Die alte Frau Klara und Rosen schließen Freundschaft, sie haben das erste Rapitel des Romans mit Liebe und das letzte mit Freundschaft gefüllt. Ja, ja, wenn die Menschen sich nicht gestehen wollen, daß sie nichtswürdig leere und hohle Herzen haben, so plombiren sie dieselben schnell mit der ersten besten Fülle aus und machen sich weis, es ware gang dasselbe, wie früher.

# Liebe und Leichtsinn, oder: Die Tänschungen.

Ein Lustspiel in vier Aufzügen, von C. v. Bauernfeld.

Wer mir in dem ganzen Stück etwas zeigen kann, was der Liebe oder dem Leichtsinne ähnlich sieht, oder auch nur einer halb wahrscheinlichen Täuschung, dem schenk' ich sechs Kreuzer, oder Willibald Alexis' sämmtliche Werke, was ihm lieber ist! Dieses Lustspiel könnte eben so gut heißen: "Schnupsen und Roßhaar", oder "Die Frostbeulen", oder sonst dergleichen. Man höre:

Herr Frank hat einen Sohn Heinrich; dieser ist Badesarzt und liebt seines Baters Mündel Friederike. Er liebt sie, er aber weiß nichts davon, sein Bater nicht, Friederike nicht, die Zuhörer und Zuschauer merken auch nichts, blos ich bin ein solcher Pfiffikus, es zu muthmaßen, weil ich weiß, daß Aerzte und Manlwürse so lieben, als ob sie nicht liebten, sie lieben blos mit einer verdrießlichen Miene. Friederike hat eine Freundin Marie, aber auch von dieser Freundschaft verlautet im Stücke nichts, wir müssen Alles errathen, und glauben es, weil es auf dem Theaterzettel steht.

Die Scene spielt in einem Badeorte, und da ist ein Obrist König ber Badekönig; ein Spasvogel, der trot Bad und Brunnen doch höchst trocken ift. Der liebt auch; man weiß wieder nicht recht, ob er liebt und wen er liebt, zu was er auf der Welt ift, und er geht während des Stückes auch aus, wie ein Armenfünder-Lichtlein. Nun kommt der Leichtsinn! Ein Herr von Boustetten, ein Schweizer auf Reisen, ist gestern angekommen, hat sich an der table d'hôte Anall und Fall in Friederike verliebt, wissen, wer sie ist. Er zappelt eben an einem Monolog, in dem sein Leichtsinn und seine Liebe wie zwei Hampelmänner gegen einander fämpfen, als der Obrist kommit, ihn zu feinen Badespäßen engagirt und ihm Friederiken verspricht. Dann kommt auch Heinrich, der fogar fein Schulgefährte war; dem entdedt er auch seine table d'hôte-Liebe mit Senf; dieser stutt, aber er verspricht sie ihm auch. Run kommen noch sechs Personen, ganz polizeiwidrig, kein Mensch weiß, woher, wozu, was sie sollen u. s. w., und in diesen Zeiten sind sechs Personen, die so ohne Vaß herumlaufen, und von denen man nicht weiß, zu was sie da sind, höchst verdächtig; Rath und Räthin Reiser, ihre Kinder Aurora, Mathilde, Theophanie und Fritz, ein kleines, aber ausgewähltes Publi= fum! Ich kann nicht glauben, daß der Verfasser aus per= sönlicher Liebe zum Münchener Publikum diese Versonen blos deshalb ins Stück hereingeschneit hat, um ihm die Damen Thierbächer und Seebach vorzuführen. Das wäre zwar galant, aber zu zart. Diefe fechs Berfonen, lieber Leser, mußt du in Kost und Duartier nehmen, ich und die Kritik und der gesunde Menschenverstand, wir wissen nicht, wohin wir sie thun follen! Doch nein, ich habe vergessen,

daß wir eine "Gesellschaft" zu sehen bekommen, so eine Gesellschaft, ganz wie in "Welche ist die Braut", und das sind sechs Rekruten dazu. Madame Birch-Pfeiffer hat uns einen Steindruck von einer Gesellschaft im "Trudchen" zum Besten gegeben, und hier ist auch wieder so ein Holzschnitt von den Zungen-Comités. Auf der einen Seite werden Karten gespielt, auf der andern Seite werden Pfänder gespielt; aber mein Gott, wo wird denn Theater gespielt? Bei allen diesen Spielen verliert Niemand, als der Zuschauer! Die drei dürren Reiser: Aurora, Theophanie und Mathilde deklamiren ein Hexensterzett; und der Vorhang fällt zum zweiten Male; das ist der zweite gute Gedanke im Stücke.

Im dritten Acte ist Nacht, und so Stocknacht, daß wir gar nicht sehen können, wozu der Act eigentlich da ist. Sie lausen Alle in der Nacht herum, wie bei den December-Unruhen. Rein Mensch weiß, wohin sie Alle lausen, da kommt eine Nachtmusik und ein Nachtwächter, und doch weiß man nicht, wie viel es geschlagen hat; auch hört man, dem Obrist sei das Pistol losgegangen, und er sei mit einem blauen Auge davon gekommen; der Hörer weiß nicht, ob er auch mit einem blauen Auge davon kommen wird, die Leute in der Nacht reden in den Tag hinein, und der Borhang ist wieder ein gessscheider Kerl und fällt ihnen in die Rede.

Im vierten Acte ist ein Garten, wie im "Faust", und die zwei Baare "Heinrich und Friederike" und "Bonstetten und Marie" gehen hier unaushörlich auf und ab, als ob sie dazu gemiethet wären, wahrscheinlich als Bewegung, um die drei ersten Acte zu verdauen. Zuerst kommt die "Liebe" aus der Coulisse rechts, und der "Leichtsinn" geht in die Coulisse links; dann kommt die "Täuschung" aus der Coulisse rechts, und die "Liebe" geht in die Couliffe links, und so mit Grazie in infinitum. Die zwei Baare gehen unaushörlich bald in diese, bald in jene Coulisse, da= bei gerathen sie in Schweiß und Geständniß; nachdem sie so viel gegangen und gestanden haben, sind sie müde und setzen sich; ein Baar in die Laube rechts, das andere in die Laube links; da sitzen sie und seufzen von allen Seiten. gerade so wie die Zuschauer, und wer weiß, wie lange sie noch seufzeten, wenn nicht Bonstetten's Diener fame und den Schweizeronkel riefe. Run geht's los: der friegt die, jener friegt die andere, und die Geschichte schließt sich sanst wie eine schottische Dose.

#### Der Bettler.

Schaufpiel in einem Acte, von Raupach.

-8 war einmal ein Bettler, der bettelte; die Geschichte ist nicht neu, aber diefer Bettler ift fein gewöhnlicher Bettler, sondern ein extrafeiner, er bettelt für Andere; ein undant= bares Geschäft im Leben, aber ein fehr bankbares auf ber Bühne! Im Leben weint tein Menfch, wenn ein Bettler fommt; ber Mensch watet in dem Elende seiner Mitbrüder bis an das Knie, Jammer und Noth wachsen ihm über den Ropf, es rührt ihn nicht: aber ba oben, wenn er 36 fr. Entrée bezahlt, oder ein Freibillet bekommen hat, und es ift nur ein nagelgroßes Lamentabile ba oben, ba weint ber Mensch, und zieht die Sacktücher heraus, und schluchzt und troduet sich die Thränen! Dben wird Komödie geweint! Auf diese Komödienweinerei und 36-Kreuzer-Thränen los arbeiten nun die dramatischen Thränen-Bfropfenzieher. Ein Bettler allein aber thut's noch nicht. Da kommen auch zwei Kinder; das eine bekommt einen, das andere zwei Gulden.

Da hören wir noch, wie eine Mutter krank, und sechs kleine Würmchen ditto krank und nackt sind, wie sie zahnen, flecken, blattern, masern, frieseln, kurz wir machen ein kleines Kinderlexikon von Krankheiten durch, um unser Mitleid erst so recht breit zu stampsen. Wenn uns nun schon die hellen Schneiderthränen in den Augen stehen,

tommt eine Bettlerin, eigentlich eine edle Seele, die bettelt, die ihrer Mama davon lief, ihrem Liebhaber auch davon lief, zu unserm Bettler betteln kommt, und ihm auch davon lausen will, aber alle diese Lauserei ist pure, klare Tugend, Tugend in großen Scheitern, die lange warm hält. Dazu tommt noch ein Herr Hubert, ein zweiter Meinau, der seiner Frau davon lief, weil ihre Treue davon lief, und der nun alle Menschen singerdick haßt, sie aber reichlich besichenkt; ein Menschenhaß, der nur auf dem Theater lebt, im gewöhnlichen Leben ist es umgekehrt, da hat man Menschenliebe und schenkt ihnen keinen Kreuzer.

Der Bettler bettelt bei hubert und bekommt von ihm eine menschenfeindliche Ohrseige mit einer obligaten Geld= börse, das ist so Sitte bei den Menschenfeinden. Der Menschenfeind geht mit bem Bettler in seine Hütte, findet da die Bettlerin, ein junges, liederliches, tugendhaftes Mädden, die eben fliehen will, und es entwickelt sich das Ungeheuere: die der Mutter und dem Geliebten Entlaufene ift dem Bater in die Arme gelaufen. Der Menschenfeind zeigt sich nun zuerst in Gala, in schwarzen Flüchen und Ausdrücken, er möchte sie auch etwas prügeln, Wiedersehungs= prügel, allein da der Bettler das nicht leidet, so läßt er sie blos schwören, daß sie bei ihrem Laufen ihre Ehre nicht verlor, und drückt sie an seinen melancholischen Stock. Er sinkt in suge Zuruderinnerung, sie finkt ihm zu Füßen. Der Bettler sinkt in Betrachtung, und der Vorhang sinkt endlich auch; man fieht, wie in der Welt Alles sinkt.

## König Enzio.

Historisches Tranerspiel in fünf Acten, von Raupad.

Penn der dramatische Dichter sein Paar unter die Haube bringt, ist es ein Lustspiel, wenn er es unter die Erde bringt, ist es ein Trauerspiel. Herr Raupach hat sein Paar in diesem Stücke unter die Haube und unter die Erde und zwar lebendig unter die Erde gebracht (wie denn gewöhnlich die meisten Ehen ein Lebendigsbegrabenswerden heißen),—was ist dieses Stück nun für ein Spiel?

Für die Leser, die das Stück nicht sahen, liefern wir ein kurzes Inhaltsreserat.

Der eigentliche historische Brustkern ist der gesangene König Enzio zu Bologna, der in einem Fasse entsliehen wollte, an den blonden, deutschen Locken, von denen eine zum Fasse heraushing, erkannt und dann verurtheilt wurde. Diesen magern Brustkern hat der talentreiche und begabte Dichter mit der ihm eigenen reichen Ersindungsgabe mit allerlei Zuthaten gespickt und mit der sauce piquante einer sprischen, ost poetischen Diction ansgestattet. Lucia von Biadagoli siebt den König Enzio, Enzio liebt sie, sie

sur Flucht, die er aber nur ergreift, als er die Nachricht von dem Tode Konrads hört. Der Leichenpfleger Filippo versteht sich dazu, anstatt der Leiche eines Dieners Enzio's ihn selbst in den Sarg legen zu lassen, und so aus der Stadt zu bringen. Allein eine heraushäugende lange Locke verräth der Wache am Thore den Berrath. Enzio wird nun verurtheilt, ewig unter der Erde zu schmachten, und nur einer seiner Diener darf ihm in die ewige Nacht solgen. Lucia kommt in Sclaventracht; sie schwört ihm ewige Liebe, er will den heiligen Bund vor dem Altare schließen, bevor er sich von ihr trennt; ein Priester, der ihm noch den letzten Trost ertheilen sollte, traut sie, und nun besteht sie dars auf, mit ihm in die Grube zu sahren. Er weigert sich, gibt nach und versinkt endlich mit ihr.

Dieses ist die Engros-Handlung, der Detail-Aus-schnitt gibt noch eine überflüssige Gerichtsscene u. s. w.

Ein gefangener König ist ein trauriger Anblick, aber kein tragischer; ein gefangener König aber, wie Enzio, der nichts thut, als lieben, ist ein Idpal, aber kein Drama. Alles, was in diesem Stücke vorkommt, begibt sich, es geschieht, aber es handelt Niemand. König Enzio nimmt unser Interesse auch keinen Augenblick in Anspruch. Er ist ein gesangener Schäfer, der sich aber sehr wohl besindet, sobald seine Lalage mit ihm im Käsig sitzt und schnäbelt. Er thut nichts, als daß er sich einmal in den Sarg legt, einmal kerzengerad sich im Sarge aufrichtet, einmal sich vermählt, und einmal sich unter die Erde hinabläßt.

Hier ist weder ein Kampf mit dem Schicksal, weder ein hervischer Sieg der moralischen Kraft, noch ein Trimmph der Tugend selbst im Unterliegen.

Es ist ein Staatsgesangener in der ersten Etage hinunterwärts. Die Einleitung des Stückes erregt weder tragische Furcht, noch Erhebung, noch Mitleid, noch Schreck, am allerwenigsten aber bleibt ein Gesühl der Sühne, eine Empfindung von versöhnender Aussicht in die Welt der tragischen Gerechtigkeit in uns zurück. Unsere Seele nimmt keine Läuterung, keine Reinigung aus dem vorübergegangenen Sturnhimmel mit sich sort.

Neberhaupt kann nur der Tod tragisch sortwirken, wenn aber Jemand lebendig unter die Erde gekerkert wird, so ist das kein Ende eines Trauerspiels, sondern der Ansang eines Jammerspiels, zu dem die fünf Acte fünf Prologe waren. Dem Jammerspiele unten aber gehen auch einige süße Flitterwochen voraus, und so bleibt dem Beschauer nichts als ein Errathen zurück, wie es dem Paare da unten wohlergehen mag; der letzte Eindruck ist Neugierde! denn bei hochromantischen Seelen ist es ja gar kein Unglück, mit seiner Geliebten ewig allein zu sein, wenn auch bei Wasser und Brod.

Lucia ist der einzige Charakter, der Farbe und Halstung hat; sie ist verliebt, so recht nach altem Schrot und Korn, sie war verliebt, sie ist verliebt, sie bleibt verliebt. Sie ist muthig und entschlossen, ausdauernd, unternehmend und edel. Das Stück sollte "Lucia" heißen.

Im Leichenpfleger hat Herr Raupach einen vriginellen, höchst gelungenen Charakter geschaffen, ein wahres phantastisches Geniebitd, welches dennoch psychologisch meisterhaft wahr und richtig gezeichnet ist. Ueberhaupt gehört "König Enzio", wenn auch die haarscharse Kritik Manches daran zu tadeln sindet, zu den besseren Erzeug=nissen der neuesten Zeit, und, reich an erschütternden Scenen, wird es eine Zierde jedes Repertoirs bleiben. Die Diction ist blütenreich und klar.

### Rubens in Madrid.

Driginal-Schauspiel, von Charlotte Birch-Pfeiffer.

Darrif in Briftot!" "Rubens in Madrid!" Kein einziger von allen Zuschauern, die bei der heutigen Versammlung zugegen waren, wird auch nur einen Moment bezweiseln, daß nicht Deinhardstein's "Garrif" das Muster war, nach welchem Madame Virch» Pseisfer ihren "Rubens" modelte und schnitzelte. Allein dieser "Rubens" verhält sich zu "Garrif", wie ein Guckfasten zu einer Gemäldes Gallerie.

Nicht gerne, nur mit innigstem Widerstreben geh' ich an das undankbare, an und für sich auch anwidernde Gesschäft, ein Produkt, bei dessen Analyse keine aromatischen Theile sich verklüchtigen können, zu zerlegen, allein die pythischen Götter erlassen den Sterblichen kein Opfer!

Ich hab' es lange vermicden, dem breiten Tritt des "Sammtschuhs" in der Arena des Hausens zu begegnen; ich habe mein beleidigtes Auge abgewendet, wenn der drasmatische Schinderhans "Hinko" sein Fleischhackerbeil schwang; ich wusch meine Hände in Unschuld und Mandelsteie bei dem Anblick der mordenden "Leichenräuber"; ich wischte mir den angesüßelten Mund schweigend ab bei den Kürnberger Lebzelten "Pfefferrösels"; ich verstopfte meine verwöhnten Ohren bei dem Heulen der

Gloden vom "Glöckner zu Notre» Dame", und nun muß ich doch noch dem "Rubens" in die Hände fallen! Ich muß eine Meinung haben, ich muß diese Meinung äußern!

Ein Maler=Schauspiel! Warum nicht!? Wir haben ja andere Dichter= und Künstler=Schauspiele: Tasso, Petrarca, Cervantes, Shakespeare, Lully und Duinault, Milton u. s. w.

Alle Künste sind Töchter eines Gottes, alle haben einen Familienzug, alle sind schön, herrlich, unsterblich! Ton oder Farbe, Umriß oder Fülle, Gestalt oder Bewegung, Licht oder Schatten, Stehendes oder Wechselndes, es sind lauter Abstammungen eines Geister-Reiches!

Warum sollen sich Dicht= und Maler=Kunst nicht die Hände reichen, um auf ihnen die dramatische Muse und durch diese die Zuschauer in eine Lichtwelt zu tragen? Es verbindet sich die Poesie mit der Musik: — Oper — Melodrama — u. s. w. Ja, es verbindet sich Musik und Malerei; Tableaux vivans u. s. w. Warum nicht Poesie mit Malerei? Besonders die dramatische, ausübende Kunst verbindet sich auch unwillkürlich mit plastischer Kunst; Mimik, Action, Attitude.

Ich weise in dieser Hinsicht auf Leffing's "Laokoon" hin, den kein dramatischer Künstler ungelesen lassen sollte.

Es handelt sich im edlern Drama um die Offenbarung der siegenden Menschheit, der göttlichen Menschheit im Menschen, und um die endliche Behanptung ihrer reinen Natur im Mit- und Nebenklang, und im Gegensatze mit

anderen Gefühlen und mit anderen Naturen. In Taffo u. f. w. ift ber Menid, ber mit bem Dichter im Streit ift, und wir sollen sehen, ob, auf welche Weise, und in wie fern beide Naturen abspringen, ausweichen, und sich in Verklärung verföhnen. In den Maler-Schaufpielen ift es ber Meufch und ber Maler, Die in Affonanz und Diffo= nang vor uns stehen, es ist ein Farbenklavier, welches der Dichter vor uns spielen foll. Inwiefern nun mit Diefem höchsten Zwed: die geheimsten Beziehungen des Malerfünstlerthums mit dem Menschenthum darzustellen, entweder noch verbunden ist das Leben eines Malers, als Diefer, als folder, fein Wirken, feine Runft, wird es ein individuelles Maler=Schaufpiel, ein leben 8= gefchichtliches; oder wenn es die Eigenthümlichkeit einer gangen Schule Darftellt, wird es ein funftgefdicht= lidies!

Wir haben schon beiläusig au malerischen Stücken: "Rasael", von Castelli. — "Adrian von Ostade", von Treitschke. (Operette, mit Musik von Weigl.) — "Rasael Sanzio von Urbino", in fünf Acten, von Georg Christian Braun. — "Albrecht Dürer", von Griesel. — "Die armen Maler", von Stein. — "Das Vild", von Houwald. — "Ban Dyk's Landleben", von Kind. — "Corregio", von Dehlenschläger. — "Albrecht Dürer", von Schenk u. s. w.

In allen diesen mehr oder minder gelungenen Schausspielen, als dessen Krone der unsterbliche Correggio glänzt, spiegelt sich ein Künstlerleben ab, die Kunst im

Widerspruche mit dem Gefühl, die Kunst im Streit mit der Pflicht, die Kunst im Conslict mit Neid und Bosheit, die Kunst im Streit mit Liebe u. s. w.

Aus allem geht die Idee, die Tendenz hervor: Wie verhält sich ein Künstler zu seiner Zeit, zu seiner Welt, zu seinem Geschick, zu seinem Geschick, zu seinem Unglück, zu seinem Freund, zu seinem Frau, zu seiner Geliebeten, zu seinem Freund, zu seinem Reider u. s. w. Und überall sehen wir die Künstler Natur wie einen Phönix emporsteigen aus der Asche aller ausgebrannten Berhältnisse; überall ist es der Sieg der rein künstlerischen und moralischen Gesetzgebung, welcher sein Panier erhebt über die bezwungene Stadt der irdischen Leidenschaften! lleberall sehen wir den Künstler, wie er den Menschen, den göttlichen Menschen aus dem Troja-Brande fröhlich und gottbegeistert rettet und lächelnd auf das aufrauchende Ilion zurückschaut!

Bleiben wir bei Correggio! Welche erhabene Naisvetät im Kampfe mit Gemeinheit! Welche rührende, hinsreißende, naive Ergebung gegen die Nichtigkeit äußerlicher Erniedrigung! Welche Herrlichkeit der bewußtlosen Weihe gegen alle irdischen Gelüste und Begehren! Und welche goldene Verklärung im irdischen Untergange!

Und nun ist es Zeit, uns diesen Rubens anzuschauen!!! O quam sordet tellus si coelum aspicimus!

Dieser matte, nervengelähmte Anstreicher! Wo ist der Götterfunke in seiner Brust? Wo ist auch nur ein Element, auch nur das kleinste von Kunst-Adel, von Hoheit, von Begeisterung, ja, auch nur von gefindem Menschenverstand in ihm?

Wo ist der Adel der Gestimmig, die Weihe der gottabstammenden Gabe? Ein Bild will er haben, ein Bild! ein Portrait eines Weibes, des Weibes eines Undern! Darnach trägt feine Seele Berlangen! Mit gemeinem Betrug kommt er dazu, mit den Fechterhieben eines Aventuriers erringt — erringt? — nein, stiehlt, raubt er es, und mit der Aufopferungsfloskel eines Laden= dieners gibt er es für ein naffes Schnupftuch wieder her! Das ift ein Rünftler= Bemüth? Unfittlich, unwür= Dig ift fein Streben; unfittlich, unwürdig ift fein Bort; unfittlich, unwürdig ift fein Gieg, und läppisch endlich ist sein Sieg, gegen alle Menschenvernunft, gegen alle Satzung ber menfchlichen und dramatifchen Gerechtigkeit! Ein gang gemeiner Abentener= Schnapper ist er, ein burschikoser Laffe; enfin, ein Pinfel - aber kein Maler, kein Künstler!

Dder wird eine wahrhaft eble Seele, ein gerechtes Künstlergemüth in einer schmählichen Maskerade in das Haus eines Shemannes brechen, um ihm im geistigen Adultere das Bild seiner Fran zu stehlen? Ist das ein Vorwurf sür das sittliche Drama? Ia, wird auch nur ein gewöhnlicher gescheidter Mensch ein solches Jammer-Spektakel, ein solch Geheul und Gewinsel ausangen um das Bild seiner Geliebten? Wer das nicht im Herzen trägt, wer des Symbols so sehr bedarf, lebt in dessen Liebe?

Majestät? Er sagt dem Könige, er hätte ihm gleich gesagt, daß er nicht Van Oort sei, wir aber wissen, daß daß unwahr ist, daß er sich vorbereitete, als Van Oort sür den König zu malen! Sehen wir diesen Rubens nicht bald übernüthig herrisch, und dann verknechtet, mit gestrümmtem Rücken? Nein, du bist kein Künstler, kein Rubens! Dich hat ein Weib geboren! Va-t'en!

Wenden wir uns nun zu Ellena! Was ift fie? Was will fie? Was wünscht fie? Sie ist ein Gemisch von Irdisch = Gelb und Himmlisch = Blau, aber Diese Mischung gibt boch fein Grün! Gie führt Sentenzen im Mund, gevankenlose und matte, sie hat sogar ein Urtheil über Malerei! Fran Ellena, ich habe auch "Speth, über Italien" gelesen, ich habe mir auch einige Gemeinsprüche gemerkt, und einige oberflächliche Bemerkungen. And den "Ardinghello", den "Heinse" habe ich gelesen, fo gut wie Sie! Meinem Gedächtnisse entgeht nichts. -Man weiß nicht, liebt fie, oder haft sie? Sie unterstützt Die Täuschung, sie fagt endlich ihrem Chegemahl auf, sie legt brolliger Beise eine Gemäldegallerie, für die Rönigin an! kurz, sie ist in die totale Moralwidrigkeit des Ganzen so mit verflochten, daß fie dem Schwerte ber Berdamminis anheimfällt. Und nun, was wird am Ende aus dem Gauzen? Der König kommt wie der Komödien-König aus Hamlets "Mansefalle", und belohnt den Betrug und die Abgeschmacktheit, und bestraft einen armen Che= mann, weil er betrogen, hintergangen, um Geld geprellt, und um die Liebe seiner Fran spitzbiibischer Weise gebracht worden ist! Das ist tragische Gerechtigkeit? Ja, das ist Gerechtigkeit, wie sie Hinko, der Freiknecht, ansübt!

Und nun zur Diction! Ift es möglich, daß man, wenn es fich um "Runft" und "Liebe" handelt, fo ganz und gar aller poetischen Anwandlung bar bleibt? Ist es möglich, so farblos, so ganz und gar alltäglich albern einen Rubens sprechen zu lassen? Wir treffen nicht auf eine Stelle, in der sich die Entäußerung eines schönen Gefühls, einer sittlichen Idee, eines haltbaren Gedankens bemerkbar macht. Es ist so ber ganz gewöhnliche Eier= fladen=Dialog der Alltäglichkeit. Selbst in dem höchsten Siedpunkte der Empfindung, als Ellena fich von ihm los= reißt, bei der großen Effectdecoration, wo Gomez das vielbesprochene Portrait davon trägt, und Ellena ihm dafür ein Brabanter Taschentuch gibt, mit Eulalia's Thränen benetzt, gefäumt mit ben Fäben aus bem zerzupften "Spinarofa", und gemerkt mit bem rothen Stickgarn bes "Pfefferröfels", selbst in diesem Anallerbsen-Moment besteht die höchste Blüte ihrer Diction in dem begeisterten Schwunge:

"Leben Sie wohl, Ihnen bleibt meine Hochachtung, meine Hochschung!"

Ungeheuer naiv und ironisch aber wird Madame Birch=Pfeifser, daß sie am Ende den König Philipp sagen läßt:

"Weil Rubens, einen Grand von Spanien zum Narren gehalten, taugt er zum Gesandten nach England!"

Herrliche Ansicht von der Diplomatie! — Nebrigens müßte ich mich auf die Musa vulgivaga der Madame Birch =

Pfeiffer schlecht verstehen, wenn sie zum Schlusse den Knall-Effect verschmäht haben sollte, Rubens auf des Königs Berlangen noch einmal als Van Dort vermunmt zu sehen! Die ganze Stellung ist nur darnach, und meine praktische Ansicht trügt mich selten! Hat diesen Schluß-Wunnnenschanz eine umsichtige Kunstleitung hier wegge-lassen, so hat sie sehr wohlgethan. Ein Peccatum omissionis kann man an diesem "Rubens" nicht begehen!

Noch Eines aber kann ich der Madame Birch = Pfeiffer nicht schenken. Sie entblödet sich nicht, ungefähr sagen zu lassen:

"Hat boch eine Fornarina ben Rafael zu seinen Mabonnen begeistert."

Bergib, heilige Mutter der Gnaden! vergib du, verklärter Rafael, diese Lästerung! Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun! — Wie? das irdische sleische Weib hätte jene Himmelsbilder hervorgebracht? Rafael hat die Irdische verklärt, weil ihm noch ein Gluthtropsen übrig blieb von dem Meere des Lichts, worin seiner heiligen Begeisterung die Königin der Gnaden erschien. —

#### Das Bild des Bruders.

Ein Schauspiel in fünf Anfzügen.

Die Menschen werden eingetheilt in zweierlei Menschen: in Menschen, die Theaterstücke schreiben, und in Menschen, die keine Theaterstücke schreiben. Diese beiderlei Menschen find in vielen Studen febr verfchieben, zum Beifpiel barin, daß der Mensch, der keine Theaterstücke schreibt, die Menschen oft besser kennt, als der, welcher Theaterstücke schreibt und sie - Stücke und Menschen - auf die Bühne bringt; ober auch darin, daß die Menschen, die keine Theaterstücke schreiben, ohne Menschen, die Theaterstücke schreiben können, sehr gut noch Menschen bleiben können, aber nicht umgekehrt; ober auch barin, daß Menschen, Die keine Theaterstücke schreiben, oft besser schreiben, als Menschen, die Theaterstücke schreiben; allein nach allen diesen Berschiedenheiten sind sie sich doch darin ähnlich, daß beiderlei Menschen nicht gleich als Laufer und Tänzer auf die Welt kommen, fondern, daß fie erft geben lernen, oft stolpern, purzeln, auf die Rase fallen, sich blutig schlagen, und endlich doch richtig und gut gehen, ja auch laufen und tangen fernen. Ja, man behauptet, auch Cafar sei als Kind einmal gestolpert, und was ein Cafar fann,

foll das nicht auch ein Theaterstückschreiber? Ich selbst, falle ich boch felbst jett bei meinem Urtheile nicht fogleich mit der Thur ins Haus, sondern stolpere erst über die Eingangsschwelle hinein, um dem verehrlichen Lefer zu fagen, daß die gefunde und ehrliche Kritik mit einem Beginnenden nachsichtiger zu Werke geht, als mit dem Fertigen, mit dem Werdenden freundlicher, als mit dem Bewordenen. Mur wo die Mittelmäßigkeit den Ramm sträubt und sich als vortrefflich auskräht, nur wo die gelb= füchtige Arroganz mit ungehenerem Lungenflügelschlag ihre lächerliche Erbärmlichkeit mit dem klebrigen Firniff einer albernen Vornehmthuerei übertüncht, da, wo man das Alltägliche per posto und per Luftballon in die Unsterb= lichkeit hineinschmuggeln will; da, wo wichtiger Dünkel dem Bublikum zu imponiren gedenkt, da thut es Roth, das scharfe Gartenmesser anzulegen, da ift es Pflicht, Die Staarlinse hinunterzudrücken, und bem geblenbeten Ange das wahre Licht zu geben. Wo aber ein angehendes Talent seinen ersten Berfuch vor uns zur Schau bringt, da hat weder die Kritik noch das Publikum ein jus gladii. Wer wird, wenn ein Kind fällt, es aushöhnen und ihm zurusen: "Du, wage nicht mehr zu gehen, versuche es ja nicht mehr!" Das wäre berglos. Ein großer Lümmel, wenn er sich uns als graziöser Tänzer anposannt und über seine eigenen Beine stolpert, ben muß man auslachen und ihm: "Halt" zurufen.

Das hentige Produkt eines jungen Mannes, der zum ersten Male den Glübboden der Deffentlichkeit betritt,

hat ein hartes Urtheil vom Publikum ersahren. Das Publikum ift die entscheidende Instanz und die Chambre ardente des Theaters selbst; die nachkommende kritische Revision des Prozesses ignoriet dieses Standrecht und urtheilt nach ihrem eigenen Codex.

Der Berfasser tiefes Schauspiels kommut mir vor wie ein Mann, der eine Gesellschaft zu Tische bittet, viele Speisen, mitunter auch recht gute, in Bereitschaft hat, allein er hat keine Routine, den Wirth zu machen. Er reicht eine Schüffel sechsmal, die andere gar nicht, die britte zur unrechten Zeit herum; er bringt zum Salat einen Suppenteller, und reicht zur Suppe ein Deffert= meffer. Der Berfasser, in dem ich Talent erkannt habe, und es auch ausspreche, und wenn es um mich Pfeifen reguete, hat aber auch nicht ein Bischen Bühnenkenntuiß. Bühnenkenntuiß ist jenes Ding, durch welches man mit sehr wenig Kenntniß auf der Bühne viel erzweckt. Hat man fehr viel von dieser wenigen Renntuiß, dann ift man geborgen. Der Versaffer aber hat fich um die Defo= nomie ber Zeit, ber Orte, des Scenenwechsels u. f. w. gar nicht bekümmert; ja noch mehr, er hat wie alle Menschen, die zum ersten Male öffentlich schreiben ober öffentlich reben, kein Maß für bas Reben. Er läßt fehr viel reden und viel wiederholen, eben so ift die Handlung auch fast breimal wiederholt im Stücke. Ich möchte jagen, der Berfasser hat nicht genng Zeit gehabt, furz zu fein, und ift beshalb so redselig geworden. Dag bieses Stud bei folden Mängeln fein Glud maden founte, ift

entschieden; ob es die Art der Ausnahme in solchem Grade verdiente, das ist eine Frage, welche nur der entscheiden könnte, der jeden Einzelnen im Theater um den Grund seiner Aeußerung bestragt hätte; das geht mich im Grunde auch nichts an. Ich habe es hier einzig und allein mit dem Versasser zu thun, und dem gerade muß ich zurusen: ein mißglückter Versuch ist noch kein Unglück; der billig Denkende erkennt aus dem Produkte bei sehr vielen Mißsgrissen dennoch eine Potenz von Talent und Fähigkeit, und das eben ist ja die Feuerprobe des wahren Talents, daß es sich durch verunglückte Experimente nicht einsschücktern läßt.

#### Tasso's Tod.

Tranerspiel in fünf Acten, von C. Raupach.

Lorquato Taffo" von Goethe, dieser herzliche Eispalast mit seinen glatten, spiegelreinen und falten poetischen Quadern, dieser Zaubergarten der Rede, diese meisterhafte, vollendete, aber dramatisch blut= und pulslose Schöpfung hört gerade da auf, wo auch Tasso aushört, ein Gegen= stand für bramatisches Spicgelglas zu sein; ja, er ift es auch in Goethe's Schauspiel nicht, ift auch ba nur, fo zu sagen, ber innere Mittelfern, um barauf und um ihn die gold'ne Seide fein ausgesponnener Poesien und Lebensansichten hernmzuwickeln. Der Raupach'iche Anbau ober Schlußbau zu Diesem majestätischen Gispalaft, bas Trauer= spiel: "Tasso's Tod", ist ein vortreffliches Werk in poetischer, hrischer, philosophischer und bidaktischer Sinsicht, aber es ist burdjaus kein bramatisches und tragisches. Der Tod gehört auf die Bühne, in dem Tode liegt die Wirkung, nicht im Sterben; ber Tod kann tragisch, erhaben, erhebend, fühnend, läuternd und erschütternd sein, aber das Sterben ist blos traurig. Der Tod ist eine That, das Sterben ift eine Begebenheit, der Tod ift eine Handlung, entweder des Menschen ober des Schicksals; das Sterben hingegen ift ein Gesetz der Ratur. Der Tod auf

der Bühne, der tragische Tod, nung der Ansgang eines tragischen Charakters, er nung das Ende eines Kaupfes und der Anfang eines Sieges sein; aber er darf nicht der Ansgang einer Krankheit sein.

Die eigene Hand oder das Schickfal muß den tragisischen Helden töden, in ihm und in seinem Tode muß ein Gleichgewicht von Kraft und Schuld liegen. Sein Untergang muß eine Nothwendigkeit sein von oben und kein pathologischer Besehl; die Entlassenschaft eines tragisischen Charakters muß nichts sein, als der nothwendige Abschluß der Darstellung einer rein sittlichen Natur, die gesündigt und gebüßt, und durch den Tod die Sünde überswunden und somit durch sich selbst zum bessern Leben hindurchsgegangen ist; diese Entlassenschaft darf aber nicht bedingt werden durch den Anschwand der physischen Maschine.

Die Thatlosigkeit eines abeligen Geistes, der mehr physische als geistige Zerfall eines großen Dichtergenius ist in Tasso ohne alles Gegengewicht von Schuld, wie Ludovico selbst bemerkt: "Ein Unglück ist es, aber keine Schuld," ist also kein tragisches Motiv.

Sollen wir in Tasso die Leiden, die Bitterkeiten, die Duldung, den Sieg, die Berklärung und die begeisternde Heiligung der Poesie selbst erkennen? Ist dieses Zerwürfsniß der innern Natur wirklich in dem Wesen der Dichtstunst? Die heilige, die echte, die schöne himmlische Dichtstunst ist srei von irdischen Muttermalen: sie sind hier blos Flecken und Eigenheiten des Dichters, des Menschen im Dichter; sie gehören vor das Forum der sittlichen

Erziehung und des Arztes, aber nicht vor das der Tragödie und Dramaturgie.

Beschauen wir dagegen Dehlenschlägers "Correggio", in welchem ebenfalls ein poetisches Leben untergeht, in welchem die Kunft als tragische Person auftritt, wie ganz anders ift es da! Zu welch einer Welt voll Licht wandeln wir dort! Welches geist- und lebenvolle Drama! Wie sanft menschlich ist dort der ebenfalls leicht aufgeregte Corregio. Wie lernen wir dort die Runft, die abstracte Runft lieben, kindlich lieben, verehren, inbrünftig verehren! Wie hängt dort des Künstlers Liebewollen, seine lebendige aber bewußtlose Innigkeit mit seinem Runfttalente zu= fammen; und gerade bas Migverhältniß biefes feines kindlichen Wohlwollens, seines Vertrauens zu einer Welt voll Zwist und Haber ift sein Unrecht und die Schuld, an der er untergeht, und dieser Untergang erhebt uns, wir find hingeriffen zum Mitleid, zum Mitgefühl. Cben als Correggio in Die Gallerie tritt und in den bochften Söhen ber Begeisterung ben Bollgenuß seines Gelbft genießt, da wo seine künstlerische Ratur den höchsten Grad ihrer Eutwicklung erreichte, tritt ein Feind herbei und legt ihm den Tod auf, ein Tod, ber ihn läutert und seine Apotheose vollendet. In diesem Charafter ist die tragische Würde und die tragische Berechtigung.

Tasso stirbt; in diesem Sterben ist nichts, was uns mit ihm aussöhnt. Nicht die That macht eine Sache tragisch, nicht der Tod, sondern der Entschluß, der Be-weggrund. Nicht das Erstechen macht Virginia's Tugend,

sondern der Beweggrund; nicht Leonidas' Fall war groß, sein Zweck war es. Nicht daß Tasso stirbt, kann uns interessiren, sondern wieso, warum, wodurch er stirbt; und warum stirbt Naupach's Tasso? Weil er nach allen Gesetzen der menschlichen Natur, nach den Kräften seines Körpers und nach der begränzten Kunst der Aerzte nicht mehr leben kann. Daran ist nichts Tragisches, da ist keine Sühne, keine Weihe, kein unerklärlicher Schreck, und kein erhabenes und erschütterndes Erkennen des Engels und des Dämons in unserer Brust.

Wenn ich nach dem eben Entwickelten dieses Nauspach'sche Erzeugniß als Bühnenprodukt, als Tragödie nicht anerkennen kann, so muß ich dem lyrischen und philosophischemoralischen Dichter in dem Verfasser destwuchr Gerechtigkeit widersahren lassen. Die bilderreiche Sprache, die jedoch von der eleganten Einsachheit des Goethe'schen "Tasso" weit absteht; der Schnuck der Vilder, die reichen und dicht gesäten Sentenzen und Sprüche, voll Weisheit und tieser Seelenkenntniß; die wahren und tressenden, oft transcendentalen Aussprüche werden und nüssen einen seltenen Genuß gewähren. Diction und poestische Vilder sind das Gewand; die Handlung, das Leben, der Stoff sind die Seele; schön ist es, wenn eine edle, frästige und thatenreiche Seele auch int ein glänzend, purspurdnwirktes Kleid sich hüllt.

Enbe bee britten Banbes.

## Inhact

#### bee dritten Bandes.

## Sechse treffen!

| Gin hair Dugeno gerroffene Levens-Rarren.              | Ecite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Der Gaffen = Philanthrop                               | 1     |
| Der Anekboten - Krampus                                | 6     |
| Der Fragen - Donnerer und ber Blitableiter             |       |
| Berr von Bumiti, ber Bifiten . Igel, ober: "Mur fun    |       |
| Minuten!"                                              | ,     |
| Das Raffee = Rrüglein ber Witme im Rrapfemwalbel, ober |       |
| Bas tann bie menschliche Macht aus einer Bortion       |       |
| Raffee nicht Alles machen? ober: "Wo Zwei nicht        |       |
| effen, ba können noch Sechse nichts miteffen"          | 22    |
| Die literarischen Miteffer                             | 30    |
|                                                        | •     |
| Declamations - Saal.                                   |       |
| premiunitions - Sunt.                                  |       |
| Weinen und Lachen                                      | 35    |
| Das jüngste Gericht                                    | 40    |
| Das Wort ber Elemente                                  | 46    |
| Der Besuch                                             | 55    |
| Der Liebe Macht und ihre Gränzen                       | 58    |
| Ei! Ein Sylbenspiel                                    | 62    |
| Der Frauen-Senat und bas Schluß-Protofoll              | 65    |

| Sensitiven und Flatter-Rosen.                                  | ~     |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Ungliidliche Liebes = Antrage eines armen Poeten, ober:        | Eeite |
| Rrankheits-Umstände eines Hagestolzen (1.)                     | 72    |
| 2. Entiching                                                   | .74   |
| 3. Aller Ansang ist schwer                                     | 76    |
| 4. Wiederholung                                                | 77    |
| 5. Noch einmal!                                                | 79    |
| 6. Mir au!                                                     | 82    |
| 7. Endlid                                                      | 84    |
| 8. Entsagung                                                   | 87    |
| 9. Heimkehr und Beruhigung                                     | 89    |
| Weihnachten                                                    | 91    |
| Das Schreibzeng-Geschenk                                       | 96    |
| Maria Griin                                                    | 98    |
| Frühling8 = Gliederreißen, lyrischer Friesel und versifizirtes |       |
| Zähnklappern eines gemarterten Recenfenten                     |       |
| Chanen. 1. Sendung                                             | 104   |
| 2. Ich habe geliebt und gelebt                                 |       |
| 3. Rosenbotschaft                                              | 108   |
| Magelieber. Nr. 1—3                                            |       |
| Stammbuch=Scherze. Nr. 1—3                                     |       |
| An Blancheflour                                                | 119   |
| Prater-Devisen.                                                |       |
| 1. Duberture                                                   | 122   |
| 2. Introduction                                                | 124   |
| 3. Die Reiter=Mice                                             | 125   |
| 4. Chestands-Conversation                                      | 127   |
| 5. Die Reh-Tour                                                | 128   |
| 6. Raffeehaus = Partie                                         | 129   |
| 7. Der blinde Leiermann                                        |       |
| 8. Vlancheflour                                                |       |
| 9. Der Dichter                                                 | 136   |

| Blumenbitte                                                                      | Scite<br>137<br>139 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|
| Kritischer Seeir-Saal.                                                           |                     |  |  |
| Offenes Schreiben an eine Freundin über Halm's neues<br>Tranerspiel: "Der Adept" | 141                 |  |  |
| Theater-Salon.                                                                   |                     |  |  |
| Gin Wintermärchen                                                                | 170                 |  |  |
| Miranbolina                                                                      | 176                 |  |  |
| Der tobte Gast                                                                   | 179                 |  |  |
| Er hatte Alle zum Besten                                                         | 184                 |  |  |
| Trudden                                                                          | 187                 |  |  |
| Erstes und letztes Rapitel                                                       | 190                 |  |  |
| Liebe und Leichtsinn, ober: bie Tänschungen                                      | 195                 |  |  |
| Der Bettler                                                                      | 199                 |  |  |
| Rönig Enzio                                                                      | 201                 |  |  |
| Anbens in Madrid                                                                 | 205                 |  |  |
| Das Bild bes Bruders                                                             | 213                 |  |  |
| Tajjo's Tob                                                                      | 217                 |  |  |

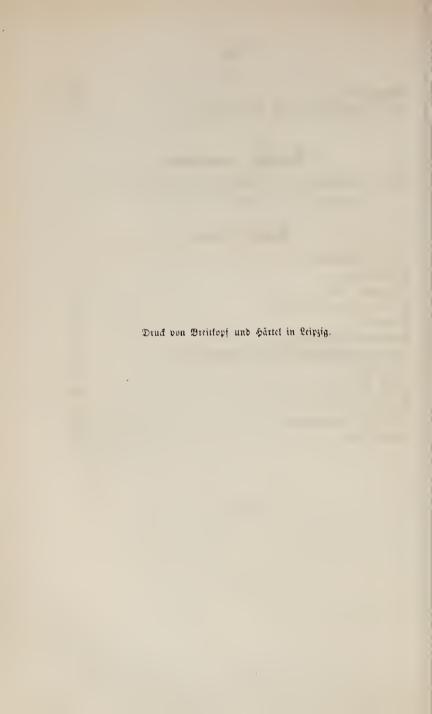

## M. B. Saphir's Schriften.

Cabinety-Auggabe

in gehn Banden.



# Ausgewählte Schriften.

Von

M. G. Saphir.

Fünfte Auflage.

Vierter Mand.

Brünn und Wien.

Verlag von Fr. Karafiat

1871.



### Theater - Salon.

### Der Wahnsinnige auf der Insel St. Domingo.

Oper von Feretti. Musik von Donizetti.

in recht mittelmäßiger Autor hat einmal gesagt: "Es war einmal eine schöne Zeit, in der die Kritiknoch nicht Derfunden war! Dieser Stoßseufzer aller schlechten Schaufpieler, aller mittelmäßigen und genielofen Schau- und Lustspieldichter, so wie überhaupt aller Talentbedürftigen, hat fehr viel Wahres! Es muß eine schöne Zeit gewesen sein, wo die Kritik noch nicht ersunden war! Wo die gefunde Vernunft und der ästhetische Geschmack noch ihr Richtscheid nicht zogen über alle Machwerke des magern und dürren Geistes; wo sich ber Dünkel und die Arroganz, diese beiden unzertrennlichen Gefährten der Talentlosig= keit, noch keiner Controle unterworfen fahen; wo die klei= nen Boeten und Boetchen, im Gevatterinnenkreise auer= kannt, und an dem Biertische Abends von den Kumpanen mit der Gafthausunsterblichkeit belohnt, ihre kleinen geistigen Lichtstilmpfchen in Die Welt hinaushielten, und dabei ausriefen: "Hier ist die große Fackel ber Zeit, die Leuchte des

Jahrhunderts, hier ist der große Dholagir der Literatur, der die Laureatur empfangen hat bei Gelegenheit der Lorbeerfauce in dem weitberühmten Bierhause zu fo und fo!" Das war noch eine schöne Zeit, als noch die Kritik ihr Licht nicht anzündete; denn im Finstern sieht man nicht, wie Marsnas von Apoll geschunden wird, und die geistige wie die physische Blöße schent das Licht und versteckt sich in bem Baradiese ber Wahrheit und Schönheit vor dem kritischen Zurufe: "Wo bist du?" Das waren schlechte Patrone, Die Leffinge, Die Batteux, Die Schlegel u. f. w.; die haben es zu verantworten, daß es so wenig anserlesene Beister gibt, Die haben die Rritik erfunden, Die Kritik, Die schwarze Tintenpest Der Schriftstellerei, welche Alle, die eine Disposition zur Nichtigkeit in sich tragen und body einen solden Scheinappetit nach ben himmlischen Schaubroten des geistigen Tisches verspüren, unheilbar dahinrafft. Am meisten Abschen aber hat jede Mittelmäßigkeit und jede notorische Rullität vor Witz und witzigen Rritiken! Gine witzige Kritik ist ihnen ein Gränel! Witz und Francugunst find zwei Göttergeschenke, die dem Menschen vom Himmel fallen, man weiß nicht woher, nicht wiese, nicht wodurch, nicht weswegen. Der Mann, der sie besitzt, ist ein Gott, er geht lachend auf glühenden Kohlen, er fingt auf der Folterbank des Lebens, er tauzt unter dem Feuer= und Schwefelregen der Welt, er jubelt seine Hosianna unter bem Sturzbad des Schicksals und jaudzt burch die Spiegruthengasse der menschlichen Leiden! Wer sie besitzt, der wandelt auf den Höhen

Des Daseins, ihn umstuthet der niebewölfte Aether des Geistes, und in ihm ruht der ewige Urdarsee des Gemüthes, von keinem Sturme aufgejagt! Gegen nichts sind die Witzslosen so aufgebracht, als gegen den Witz! Dessentlich sprechen sie geringschätzig von ihm, und heimlich ringen sie mit unendlicher Dual und mit unsäglichen Schmerzen nach ihm. Ach ja, es gibt Menschen, die das gauze Jahr nach einem guten Einfalle ringen, die das gauze Jahr nach einem guten Einfalle ringen, die nie einen haben, und die jeden andern guten Einfall verketzern; daß diese Unglücklichen noch nie aller geistigen Anstrengung auf immer entsagen, kommt eben daher, weil sie nie einen guten Einfall haben.

Hat aber ein Witsloser einmal in seinem Leben einen Witz gemacht, dann Gnade der Menschheit! Er erzählt ihn Abends im Kaffechaus, Mittags am Tisch, Nachtsseinem Bedienten und Morgens seinem Barbier! Gnade seiner Fran, Gnade seinen Kindern, Gnade seinen Frenn-

ren, Gnade seinen Mitbürgern!

"Nur keinen Bitz!" so schreit alle Talentlosigkeit, "nur Gründlickeit!" Warum aber will die Mittelmäßigkeit blos gründliche Kritiken? Weil der Leser für die Gründlickkeit kein Gedächtniß hat! Bis man dem großen Leserhausen durch Gründlickkeit dargethan, warum dieses oder jenes schlecht ist, hat der Leser schon längst den Ausang vergessen und das Interesse daran verloren. Der Witz aber spricht blos mit den Ausangsbuchstaben, er apostrophirt alle Weitschweisigkeit, der Leser weiß im Nu, was und wie, und damit das Urtheil im Gedächtnisse des Lesers nicht in Fäulniß übergehe und verwese, salzt es der Witzige ein, damit es sich srisch und lebendig erhalte: das ist es, was den Witz so gefürchtet macht.

Sie wollen Gründlichkeit, weil sie während ber langen und breiten Salbung Zeit gewinnen, Die Augen zu verdrehen, um Erbarmen zu winfeln und das Mit= leid des Lefers anzurufen. Sie geben bann von Lefer gu Lefer und lamentiren: "Ad, id bin ein ehrlicher Menfch, id, habe mein Lebtag nichts gestohlen, ich effe keine Talg= lichter und trinke kein Scheidewasser, auch habe ich eine brave Frau und fünf Kinder, arme Waisey, und nun foll ich ein mittelmäßiger Schriftsteller sein u. f. w." Der Witz aber ist ein flinker, scharfer Richter, Die Execution ist im Nu vorüber, bevor Inculpat noch Zeit hat, Die Augen zu verdrehen. Was ist denn der wahre Wit Anderes, als der zusammengepreßte Geist der Gründlickeit, Anderes, als der Extract des Scharssinnes? Und was ist Scharfsinn Anderes, als der Grund aller Gründlichkeit? Witz ist das Endurtheil, das Sublimat der Gründlichkeit, auf eine Lanzettenspitze gethan, um sie bem lebendigen Beifte einzuimpfen.

Nun sehe ich schon, wie die Leser nach diesem kritischen Bortische mit Heißhunger geprikeltes Wigopser erwarten, das jetzt aus den Schreibtisch gebracht werden wird, um witzig anatomisch seeirt zu werden. Ich sehe sie schon den Mund ausmachen, und mit der Lesezunge lüstern schnalzen. Prost die Mahlzeit! Nach dieser langen Borrede über Witz kommt gar nichts Witziges, das eben ist der Witz.

Ich liebe es blos, gerade an den gewöhnlichen langen Pfeisenröhren der Theaterkritik ein buntes Bernstein-Mundstück obenan zu setzen. Denn zu nichts macht der Leser so gerne das Maul auf, als zu Theaterkritiken, und während der Leser das Maul dazu aufmacht, prakticire ich ihm ein Bischen Wahrheit mit hinein, die eigentlich nicht zur Sache gehört. Also aufgepaßt, lieber Leser, es kommt gar kein Witz, aber auch gar keine Gründlichkeit, somit werde ich alle Parteien befriedigen und din ein guter Mensch, aequale — gutes Schaf. Ich din so wenig witzig, daß ich den Frauen ganz ohne Furcht aus der Hand eise, und den Schriftstellern aus dem Tintensasse krinke. Ich din nur noch zuweilen witzig, wenn ich mich bardieren lasse, und zum unglücklichen Glück das Maul nicht aufmachen darf. Also zur Sache!

"Der Wahnsinnige auf der Insel St. Domingo." Diese Oper von Feretti, mit Musik von Donizetti, im Kärntnerthortheater, hat mich auch erwischt, und was ich litt, soll das Publikum mit mir leiden. Ich erzähle den ganzen Unsinn des Libretto Wort für Wort wieder. So rächt sich ein Deutscher. Dieser Wahnsinnige auf St. Domingo ist nichts als "Menschenhaß und Neue" in Matrosen gesetzt.

In einer Gegend ist auf der einen Seite Meer, auf der andern Wälder, Gebüsche und hohe Berge, und in der Mitte ein Schauplatz. Es donnert in der Ferne und blitzt in der Nähe. Bänne und Gesträuche stehen zerstreut, aus lanter Unterhaltung. Man sieht einige Hütten, die nicht

mitgerechnet, die man nicht sieht. Bor einer Hütte steht eine Bank. Marcella und Bartolomeo kommen ans der Hütte, nur zu sehen, ob schon ein Publikum da ist, und gehen wieder in die Hütte. Hierauf kommt der Negersstlave Kaidama mit einem Chor; sie melden den Wahnssinnigen an. Dieser kommt wie gerusen und singt einen wahnsinnigen Bers:

"Licht! das in Liebe strahlte — Einst im April vor Jahren Doch wie schön — so treulos Muß mit Reizen sich Falschheit paaren."

Daranf geht er, "mißt das Meer, um hineinzufpringen"; das ist für einen Wahnsinnigen vorsichtig genug, daß er es erst mißt. Allein er springt nicht hinein, sondern er erblickt Marcella und läuft schuell ab, worauf der Chor die Bemerkung macht, daß er "Granen fühlt", wenn "Donner brüllen", das find Nervenfchwächen! Rachdem der Chor felbiges gefagt, geht er in die Hütte. Ein Ungewitter. Das früher in Reglige war, ist nun im vollen Anzuge; Die Racht bricht ein und wird von den Zuschauern beim Einbruch ertappt. Es leuchtet Wetter und es regnet Plats. Ein Kauffahrteischiff treibt auf den Wellen herum. Die Matrofen, die man nicht sieht, sind beschäftigt, die Segel, Die man auch nicht fieht, einzuziehen. Kaidama und Mar= cella kommen aus der Hütte, wahrscheinlich um von dem schönen Wetter zu profitiren. And die Landleute kommen, denn sie hören Kanonen vom Schiffe. Während nun der Chor der Landleute singt, scheitert bas Schiff, und ber

Erfolg und bas Schiff verfinkt. D gludliches Schiff! So ein Schiff ist verschlagen genng, um bei einer glücklichen Gelegenheit zu versinken! Mehrere Trümmer, die man nicht sieht — wir reden nicht von den Trümmern, die man hört find von Schiffbrüchigen beladen, Die man auch nicht fieht. Allein ein einziger Trumm, auf dem fich Eleonore befindet, wird von einer gewaltigen Welle aus Ufer geschlendert. Da fieht man, bag nicht nur bei uns zu Land, fondern auch ju Gee mit ben Franenzimmern recht geschlendert wird. Nach tiefem befänftigt ber Sturm fich felbst, und Raidama, ein spafiger Dohr, macht Die fehr witzige Bemerkung: "Das Meer uiuß sich ben Magen verborben haben, und hat ein Franenzimmer ansgeworfen!" Eleonora erwacht aus ber Ohnmacht, fdyreit "ha!" und nachdem fie schrie "ha!" fällt sie wieder etwas in Ohnmacht, erwacht wieder und fagt: "Last mich sterben!" Darauf kommt Bartolomeo und macht die scharffinnige Bemerkung: "Eure Rleider triefen von Baffer!" Das hat ihm Giner gefagt! Gie geben in die Hütte. Cardenio, der Wahnstunige, kommt und unterhält fich mit Kaidama; bas ift fein Privatvergnügen, und darein haben sich die Zuschauer nicht zu mischen. Er setzt fich mit ihm auf Die Bant: "Anf Diefe Bant von Stein will ich mich setzen," und drückt Raidama's Hand auf die Bank. Diefer Sand-Steindrud ift Alles, was in Diefer Scene vorgeht. Endlich hebt Cardenio einen Stein auf. Kaidama geht in Die Hütte und Cardenio auf den Felsen.

Run kommt ans der Coulisse rechts ein Schiff gesgangen und mehrere spanische Matrosen landen, auch

Fernando. Fernando ist nämlich ein Bruder Cardenio's und sucht ihn hier auf. Wahrscheinlich hat er an einer Straßenecke im Meere den heutigen Theaterzettel gelesen und weiß, daß Cardenio hier ist. Der Chor samentirt ein Erkleckliches und singt zum Himmel:

"Erhöre seine Bitte, Mach' ihn froh und reich!"

Sie besteigen nach dieser reichen Idee das Schiff, und nachdem sie uns in die Ohren gestochen, stechen sie auch in die See.

Nun finden wir das Innere von Bartolomeo's Hitte durch die Thür rechts und entfernen uns durch die Thür links. Dann bringt Bartolomeo ben Wahnsinnigen; Dieser ist der Einzige, der ein gescheidtes Wort spricht. Er erzählt ihm seine Leidensgeschichte: er hatte ein Weib. Das ist schon an und sür sich eine Leidensgeschichte. Er hatte aber gegen den Willen seines Baters geheirathet, eines Baters, "der den Handel trieb". Er floh mit ihr über's Meer und kam wieder zurück. Es war blos ein kleiner Um= weg. Sein Bater ftarb und fluchte ihm, bas beißt fein Bater fluchte ihm und ftarb. Seine Frau wurde ihm untreu und entfloh mit einem Entführer. Während Carbenio bas erzählt, fommt Elconora-Gulalia von der einen Seite und Fernando von der andern Seite. Sie stürzt zu Cardenio-Meinan's Füßen, er schleudert sie fort und "blickt sie verstohlen au". Das ist für einen Wahnstunigen methodisch genug. Fernando schreit "hör' sie!" Marcella schreit "hör' sie!" Bartosomeo schreit "hör' sie!" der Chor schreit "hör' sie!" ich sage zu mir selbst : "Hör' sie nicht!"

Er aber, Cardenio, schreit:

"Alle, Alle will ich haffen, Bis ber Grund ber Erbe weicht!"

Das kann noch ein Weilchen dauern, denn es ist kein Grund da, warum der Grund der Erde weichen soll; sie aber singt:

"Nein, bu follst fie nicht verlassen, Sei barmherzig, sei erweicht!"

Da aber noch ein Act kommen muß, so ist er noch nicht erweicht, er stößt Alle zurück und entslieht in die Gebirge.

"Dahin, bahin möcht' ich mit bir gieh'n!"

Nachdem er entflohen war, fällt Eleonora in Ohnmacht. Der Chor will noch etwas singen, allein der Vorhang fällt ihm in die Nede, woraus zu entnehmen, daß ein Net vorüber ist.

Der zweite Act beginnt mit der Meergegend. Kaisdama kommt vom Gebirge, Landleute kommen aus den Hütten, sagen:

"Nein, nicht hier!" — "Auch hier nicht!" — "Hier auch nicht!"

Nach diesem Nebersluß von Austausch an Ideaumangel sind sie weit entsernt, fortzusahren, sondern sahren sort, sich weiter zu entsernen. Nachdem sie sich entsernt haben, kommt Cardenio wüthend und rust: "Entsernt ench!" Dann erscheint Eleonora, er schreit: "Erde, verschlinge nich!" Die Erde aber, die nicht gerne Wahnsinnige speist, verschlingt ihn nicht, wir aber verschlingen einen Dialog oder Necitativ, der in St. Domingo wahrscheinslich Conversationston ist. Er sagt:

,3ch bin blind! (?) Sonne, beine Strahlen beschauen tann ich nicht! Du in Thränen? (!!)"

Sie bittet um Berzeihung; er aber fagt : Berzeihen Sie, verzeihen kann ich nicht!"

Darauf singt er:

"In Liebe vergeben Ift fel'ges Entzücken!"

Darauf kommt Fernando vom Gebirge und die Landleute ans der Hütte. Eleonora und Cardenio gehen in die Hütte (hier ist eine Abweichung der Darstellung vom Buche selbst). Cardenio kommt ganz verständig gekleidet aus der Hitte und sieht, wie es beginnt Abend zu werden, und beschließt: "Im Grabe sind ich Frieden!"

Daranf setzt sich ver revliche Finder nieder auf einen Stein. Wahrscheinlich will er damit sagen: "auch ein Stein umß sich meiner erbarmen", und versinkt, auf ausdrücklichen Bessehl des Textbuches, in süße Schwermuth. Daranf kommt Kaidama aus der Hütte und bringt zwei Pistolen. Carstenio nimmt ihm die Pistolen weg. Kaidama entsernt sich daranf ins Gebirge. Daranf kommt Eleonora, in Gesdanken und in Schmerz versunken, und Fernando aus der Hütte. Fernando entsernt sich ins Gebirge. Carstenio und Eleonora bleiben allein, sie versöhnen sich, sind wieder Mann und Fran, und sie beschließen, aus Lebenslust sich zu erschießen. Daranf kommt Fernando aus dem Gebirge, Landlente kommen mit Fackeln aus dem Gebirge, Landlente kommen mit Fackeln aus dem Hitte, und ein Schiff kommt wie ein Wassertreter aus dem Hintergrunde. Eleonora will sich allein erschießen

— "ihn zu versöhnen!" Allein Cartenio schont ten Schuß Bulver und sagt:

"Nein, Tebe! lebe!"

Und siehe da, sie lebt! "lebt in Fülle der Gesundheit ench allen zum Verderben!" Sie schwört ihm darauf Liebe und Trene! "zum ersten Mal, zum zweiten Mal!" Cardenio drückt sie ans Herz, sie frent sich, daß sie sich nicht erschossen. Die Landleute besteigen das Schiff; num wird die Handlung flott, der Chor sagt uns, wir sollen fühlen, wie sanst die Lüste wehen, und der fallende Vorhang verhindert uns, zu sehen, ob die andern Leute in die Hitte oder ins Gebirge gehen. Dieses ist die Oper von Feretti, nun kommt die Musik von Donizetti.

Der äfthetische Magen tes Menschen ist, gleich seinem wirklichen, wie ein Strumpf; er läßt sich dehnen, zusammenziehen; er läßt sich an Alles gewöhnen; er ist eins mal hungerig, bekommt er keinen Fasan, nimmt er mit Schassleisch vorlieb, und am Ende sindet er Alles schmackshaft, oder sindet er es auch nicht schmackshaft, oder sindet er es auch nicht schmackst, weil er nichts anders hat.

Die absteigende Linie des Geschmacks ist schneller durchslausen, als die aufsteigende, und das Publikum ist leichter von Mozart und Beethoven oder überhanpt von dem gebildeten Eruste der deutschen Musik zu Nieci und Donizetti und zu dem Notenquirl der italienischen Musik herunter zu führen, als wiederum hinauf.

Ich liebe aber diese italienische Tohus und Bohus Musik, ich liebe diese Compositenre, die von den Worten nicht genirt werden. Die großen deutschen Komponisten geniren die Worte und Alles, was nicht Musik war, weil sie ihre Töne den Worten anschmiegen mußten, weil ihre Musik sied um den Gliederbau des Textes wie ein nasses Gewand wickelte, daß alle Formen durch die enganpassenden Rhythmen durchschimmerten. Einen Italiener geniren die Worte nicht im Geringsten, ob es da im Texte heißt:

"D Götter, mich ergreift Bergweiflung!"

oder: "Du, Liese, liegt dort nicht mein Strickstrumps?" das ist ihnen Alles gleich, die Musik saßt die Worte hukepuk auf den Rücken und macht damit ihre Kapriolen; Lappen an Lappen gereiht, ist das Arlequin-Gewand der Composition sertig, der Text damit angethan und mit wildem Huroneugeschrei durch alle Instrumente des Orchesters geschleppt, welches bald selbst in tiesster Scham den Wechsels balg jedes musikalischen Gedankens sallen läßt und dafür einen neuen Fetzen irgend einer prunkenden Reminiscenz ergreift.

Das war ungefähr meine Empfindung bei dem Anhören dieses "Wahnsinnigen". Ich glaube, dieser "Furioso" hat früher das Licht der Welt erblickt, als "Norma", und somit wäre "Norma" ein Plagiat dieses "Furioso", allein wir haben nun einmal "Norma" früher gehört, diese schöne Liqueur-Boubon-Oper mit ihren lieblichen und innigen Weisen, und können nun dieselben Melodien so abgeschmackt ausgesasert und zu Neminiscenzen-Charpie gezupft, nicht

aut anhören. Bei Bellini wandeln boch zuweilen, freilich oft auch wie durch Zufall, der Gefang und der unterlegte Text die nämliche Straße; hier in diefer Oper find auch nicht zwei gefunde Roten, Die an dem Sinn und an dem Worte der Handlung festsitzen. Die Introduction, ohne Grundgedanken, führt uns fogleich und ohne Umstände schon in den Wahn ohne Sinn der Instrumente binein. Alle Geister sind losgelassen, und der Wahnsinn auch. Eine Reminiscenz fällt ber andern in die Haare und fagt: "Entschuldigen Sie, wo hab' ich boch schon die Ehre ge= habt?" Gine große Arie bes Furioso scheint im oberfläch= lichen Anhören fich zu einer dramatischen Bedeutung erheben zu wollen, doch fehlt and, fo wie dem Sextett im ersten Finale, dem auch eine Driginalität auf der Zunge zu liegen scheint, die gehörig durchgearbeitete Stimmenführung, und die Instrumentation ist gesucht und ohne Halt. Der Compositeur wollte Gräßliches hervorbringen, allein bas Gräß= liche ohne Motiv, das Gräßliche als Graffes ift kein Vor= wurf der Runst, und ist nicht so auszuführen; wer das Gräfliche, das Schredliche, das Entsetliche in der Form ausbrücken will, hat das ästhetische Bocabulaire noch nicht begriffen. In der Natur freilich ift oft Heulen und Klaffen und häftlicher Lärmen ber Thous des Gräßlichen, aber für Die Kunst ift nur die ideale Natur die Ausgabe. Schönheit ift Anfang, Centrum und Ende aller Kunft, und Schiller hat Recht, wenn er fagt: "Siegt Natur, so ning bie Runft entweichen."

Bon dem andern Ganzen bemerke ich nur fo en passent,

und gleichsam zum Cpaß, Gott bewahre aber nicht etwa, als ob ich glaubte, man follte davon Notig nehmen! bei= leibe, bazu ift unser Zeitalter noch nicht reif; allein ich schreibe es nur so quasi zwischen ben Zähnen hin, daß wir Opernarrangirer enriose Geister find. Wenn ein Chor kommt, und in diefer Oper kommt er oft - vom Webirge und ans ber Hitte - fo kommen fie und ftellen sich sogleich in einem Halbzirkel, gleichsam als spielten sie "Der Plumpfack geht um", fie bilden einen halben Birkel, wie im Rittli. Warum? Habt ihr schon Bauern ober Ma= trosen gesehen, die, wenn sie zusammen kommen, sich gleich wie ein lebendiges Huseisen aufstellen? Lagt doch den Chor in Gottes Ramen sich gruppiren in Ballen und Saufen, das ist nicht nur natürlicher, sondern and zweckmäßiger für ben Effect bes Chors, Die Stimmen geben mehr aus und sind wirksamer.

Da ich schon einmal im Zuge war, Wahnstunige zu besuchen, ging ich auch hinaus in die Josephstadt, in den "Kerker zu Edinburgh", in welchem auch eine Wahnstunige die Hauptrolle spielt. Der Wahnstun spielt jetzt eine große Rolle auf den Bretern, die die Welt bedeuten, und Roussean neunt ja die Welt ein Narrenhaus, darum müssen die Breter ein Narrenhaus bedeuten. Was ist im Grunde die Poesie anders, als ein Wahn voll Sinn? also Wahnssiun? "Gut ausgesonnen, Bater Lamormain!" —

Also dieser "Kerker von Coinburgh" ist eine ros mantische Oper in drei Anfzügen, nach, weit nach Walter Scott, von Scribe und Planard. Bei einer solchen Hautlung eines Theaterstücks mit ihrer Verfasser-Compagnie ist's gerade nungekehrt, wie mit einer Kansmannshandlung und ihrer Compagnie. Bei einer Kansmannshandlung hat von der Compagnie derjenige den meisten Antheil, der das Meiste dazu beigetragen hat; bei diesen Handlungen hingegen hat von der Versasser-Compagnie derjenige den meisten Vortheil, der am wenigsten dazu hergegeben hat; wenigstens hat er für die Zukunft mehr Credit!

Da'ich also schon im Kerker war, hab' ich recht aufmerksam zugehört, und will dem Leser Diese Handlung nach Scott erzählen: "Es war einmal eine Sara, Sara ift wahnsinnig. Warum Sara wahnsinnig ist, das geht uns nichts an; sie ist ja nach Walter Scott wahnsinnig, das Warnun schreibt sid, mahrscheinlich noch vor Walter Scott her. Also Sara ist wahnsinnig, das ist ihr Privatvergnügen, da hat sich die Kritik nicht darein zu mischen; ein jeder kann mahnsinnig sein nach Belieben, das ist die poetische Gewerbsfreiheit. Diese wahnstunige Sara liebt ben Georg. Georg ist der Sohn des Herzogs von Argile. Georg ist in seiner frühen Ingend, aus Liebe zu den schönen Künften unter die Schleichhändler gegangen. Er ift kein Schleich= händler von Profession, sondern blos Dilettant, Amateur. Ms Schleichhändler verliebt er sich in Effic, eine Bächters= tochter, heirathet sie und erzeugt mit ihr ein Kind. Die wahnsinnige Sara kommt und kocht; das ist: sie kocht Rache gegen Georg, gegen Effie, und da fie schon im Rochen ift, focht sie gegen Die ganze Menschheit, bas heißt gegen bie

ganze Schleichhändler-Menschheit, Rache, und gibt fie bei ben Berichten an, daß sie in den Ruinen von Walter Scott's Roman, nein, in den Ruinen von Kilnov, ihr Unwesen treiben. Die Schleichhändler, an beren Spitze Georg fteht, werden eingezogen. Indeffen hat Sara immer weiter gekocht, und hat auch Effie's Kind gestohlen und fortgeschleppt. Der Alberman ber Gegend, in seiner Weisheit, hat nur darauf gewartet, um zu erscheinen und Effien bes Kindesmordes anzuklagen. Effie hat noch eine Schwester, Jenny, die keinen Sinn für Romantik hat, fie liebt keinen Schleichbändler, und hat auch nie Batergefühle empfunden. Diefe Jenny geht als griechischer Chor durch diefe Schleich= händlerwelt. Sie singt etwas, das man nicht versteht, damit man es ihr aber nicht abläugnen kann, ruft sie einige Instrumente aus dem Orchester zu Zeugen an. Der Alder= man schickt also Effie in den Kerker nad, Edinburgh, wo= hin auch schon die Schleichhändler gebracht worden sind, und da wir einmal durch ein graufames Spiel des Ge= schickes mit in diese satale Geschichte verwickelt worden sind, so müssen wir in Gottes Namen mit in den Kerker. Im zweiten Acte befindet sich der Herzog von Argile in seinem Thronzimmer. Man meldet ihm einen Schleichhändler; diefer kommt, und, ad, o! er ist fein Sohn! Es muß ein schönes Gefühl fein, Bater zu fein! Er brückt ben Sohn, der ihn mit einem Schleichhändler überrafcht, an fein Herz und fagt zu den Dienern, wie König Philipp:

"Der Marquis wird künftig unangemelbet vorgelaffen!"

Georg fleidet sich ordentlich als Herzogsohn. Indessen meldet man Effie, die Verbrecherin. Sie kommt, erkennet Georg, und der Herzog ist neuerdings überrascht, denn er erfährt, daß ihm sein romantischer Sohn mit einer kleinen Schleichhändler-Familie eine heimliche Freude bereitete. Da kommt auch Jenny und singt. Dann kommt noch ein Anführer der Schleichhändler, ein Freund Georg's, Tom. Dieser wird von Georg zum Kerkermeister ernannt, nachdem sie solgendes einsaches, aber sinniges Gespräch sührten:

> "Kannst Du schweigen? Ich bin stumm, Nicht ein Wort, Ich bin nicht dumm."

Da kommt auch Sara. Man muß gestehen, das Thronzimmer des Herzogs von Argile scheint ein Durchhaus zu sein. Sara kommt und kocht noch immer. Georg fragt den weisen Alberman, was das Gericht über Effie beschließt, und der weise Daniel sagt:

"Den Tod!"

welches Alles von Trompeten und Pauken im Orchester ganz munter, wie es sich für die Karnevalszeit schickt, bestätigt wird. Sara, das wahnsinnige Fatum dieses Stückes, zieht sich ihren schottischen Mantel aus, und macht sich ein Wickelsind daraus, und setzt sich auf die unterste Stuse des Thrones, und hutscht das schottische Kind, beim Wasser ausgezogen. "Hoher Sinn liegt oft im kind'schen Spiel!" Da hat sich aber die Musik einen schönen Effect entwischen lassen! Eine Klarinette hätte sehr gut das obligate

Rindergeschrei machen können! Sara in einem wahren Kindsweib-Enthusiasmus, wiegt das schottische Kind immer fort, bis der Vorhang so barmherzig ift, zu fallen, ein sehr erfreulicher Fall! Allein keine Freude dauert ewig, sie necken sich wahrscheinlich mit dem Borhang und ziehen ihn wieder auf. Run sind wir im Kerker, oder eigentlich in dem Conversationssaal bes Rerfers. Da man aber auch ben Lüstre in dem Theater selbst hinaufgezogen hatte, so wird Die Handlung, die in den beiden ersten Acten nur dunkel war, jett ftockfinfter! In bem Conversations = Saal bes Kerkers liegen Die eingezogenen Schleichhändler am Boten und spielen Würfel. Es ist ein mahres Glück für sie, bag ber Souffleur ein Bischen Licht verbreitete, soust hatten fie in ihrer Soirée unmöglich sehen können, welchen Wurf sie gemacht haben. Daß aber die Schleichhändler Würfel spielen, ist ein bentsches Wortspiel nach Scribe, es ift eine Anspielung, daß die Schleichhändler gerne einen Pafch machen oder paschen! Darauf kommt der nen angestellte Schließer Tom, auch ohne Licht, und fagt, daß er sie zwar Alle sehr liebe, aber weiter nichts, worauf sie sich entsernen. Da kommt Effie aus einem Seiten-Cabinet auch in ben Conversations=Saal. Tom fraat:

"Erkenuft Du mich?"

Mllein da es stocksinster ist, so erkennt sie ihn blos an der Stimme.

Da kommt auch Jenny und berichtet der Schwester, daß sie in einer Stunde hingerichtet wird, welches dieser sehr unangenehm zu sein scheint. Da kommt auch Georg,

Alles im Stockfünstern, und umarmt. Wen er umarmt, konnte ich nicht sehen, ich hörte nur an einem recht aliederknackenden Accord im Orchester, daß oben umarmt wird. Effie geht wieder in ihr Budoir, und Sara kommt, mit einem Strohfranz um das Haupt. Sie ist in den Kerker gebracht worden. weil: "sie viele Dinge gestohlen und in ihr Rest auf der Thurmfpite des Rerters getragen hat." Diefe Gara, ein Stiefgeschwisterkind ber Diebischen Elster, ergreift Die Belegenheit ber Stockfinsterniß, um sich einige Male in einem Spiegel zu beschauen, welcher wahrscheinlich zur Toilette ber Gefangenen im Conversation8=Saal sich befindet. Dabei fa= felt sie immer von einem Kinde; Georg riecht Lunte, will von ihr das Ding herausfriegen, befchließt, fie mit einem "fal= fchen Schein" zu täufchen, und fagt, er liebt fie. In diesem Augenblicke wird Effie durch den Saal zum Tode geführt, Alles in Finstern! Sara schwankt, sieht ein, was sie angerichtet hat. Natürlich! sie hat so lange gekocht, so wird sie dod, endlich einmal auch anrichten! Allein auf einmal ent= steht ein Lärmen; woher, wieso, wozu, wodurch, warum? Das "Warum wird offenbar, wenn die Todten ausstehen!" Die Gefangenen alle find losgelaffen, die Instrumente find auch alle losgelassen: Trompeten schmettern, und die Mauern dieses Kerkers sind wahrscheinlich aus den Steinen der Mauern von Jericho aufgebaut: sie fallen von den Trom= petentonen ein. Der ganze Rerker fteht in Flammen, und Sara steht auf dem brennenden Thurm und läßt in einem Korb an an einem Strick, ben ber Alberman ichon längst zu biesem Behufe anfertigen ließ, das befagte Kind herunter. DaraufJa darauf fällt der Borhang. Was nun weiter gesichieht, ob das Kind gerettet wird; ob Effie hin und her gerichtet wird; ob die Schleichhändler wieder in Gefängniß oder weiter in Musik gesetzt werden; ob Sara, weil sie immer kochte, nun auch bratet; ob sich Effie mit dem Herzog von Argile versöhnt oder ob er sich mit ihr vertöchtert hat; ob der Herzog die Schleichhändler an Kindesstatt angenommen, oder ob die Schleichhändler den Herzog an Kindessstatt angenommen haben; das alles wissen wir nicht, und branchen es auch nicht zu wissen, denn es ist ja eine "romantische Oper". Das, was wir wissen, ist die Oper, das, was wir nicht wissen, ist das Unmantische! Das Unwissende ist romantisch; ach, wie romantische! Das Unwissende ist romantisch; ach, wie romantisch ist die Welt!

# Pietro Metastafio.

Hiftorifdes Luftspiel in vier Acten, nach Feberici, von Carl Blum.

Bu ben mistlungensten Erscheinungen ber Bühnenwelt überhaupt gehört Federici's "Metastasio", zu den fläglichsten Bearbeitungen die des Herrn Blum. Man höre: Bietro Trapassi sitt als Schreiber des Advokaten Gennaro und schreibt Acten. Da fommt Leandro und erzählt ihm, daß seine Lieder in Rom und Benedig und allen Staaten gefungen werden, er möchte mit ihm hinreisen. Mein Trapassi=Metastasio hat fein Geld. Das ist bas erfte Zeichen ber Dichtkunft, welches er im Stücke entwickelt. Leandro ist kein Dichter, bas heißt er hat Beld, und es ist beschlossen: sie reisen. Leandro ab. Run kommt Marianna, ein Stubenmädchen von Beatrice, ber Richte Gennaro's, Die aber für eine Lady Billamore Boten läuft. Gie ift so halbgebraten, bald entsetzlich dumm, bald ungeheuer gefcheibt. Gie ift eine Metaftafianerin, eine Enthusiaftin. Man weiß, das heißt Dichter wissen, wie fehr Stubenmadden Enthusiaften fein können. Gie bringt eine Doje zum Geschenk von Lady Billamore, Die auch eine rasente Metastasianerin ift, Die ihn liebt. Er will Die Dose nicht nehmen; allein ba man nicht weiß, warum er sie nicht

nehmen will, so nimmt er sie body, nämlich die Dose, nicht die Engländerin; Marianna ab. Gennaro kommt. Er hat erfahren, daß Trapassi Metastasio heißt und Gedichte macht, und macht ihn recht herunter. Er fagt ihm, was wir schon einige Mal gemüthlich im Leben gehört haben: die Dichter sind Taugenichtse, der Nachruhm ist ein Quark, die Poefie ein Bettel, die Dichter find hungerleider, arme Schlucker, Tröpfe, armselige Schöpse, und andere ähnliche Zartheiten, aus dem Lazzaronischen ins Edensteherische übersetzt, und wenn er fortfährt zu Dichten, so jagt er ihn davon. Metaftasio erzählt seinen Traum, in welchem er einen halben Himmel fah, das heißt einen himmel halb mit Sternen überglänzt und halb mit Wolfen überdunkelt; zu den Wolfen führte ein Fruchtweg, zu ben Sternen führte ein Dornenweg, als er oben war, ober dem Dornenweg, da wohnte der Nachruhm Chambre garnie u. f. w., kurz, er windschauselt die aufgeschwollenen Phrasen, daß es eine Freude ist. Gennaro ab. Marianna kommt. Sie hat Alles gehört. Ihre Stubenmäddenseele ift emport. Heroische Entschlüsse durchstöbern ihr kammerzösliches Gemüth, sie regt den jungen Dichter, ber nicht um einen Pfennig Selbstgefühl hat, zu großen Thaten an, er will endlich diese Lage verlaffen, und sie beginnen damit, die Acten von Tisch und Pult zu Boben zu werfen. Schabe, daß fie bas mit ben anbern drei Acten nicht auch gleich gethan haben. Sie schleudern die Acten herum, daß ber Stanb auffliegt, und es wird Abend und es wird Morgen, ein Act. Sie haben aber

jo herrlich geschleubert, daß wüthend geklatscht wird. Der Borhang geht in die Höhe, Metastasio und Marianna müssen erscheinen und den Schlender-Jubel einernten. Im zweiten Act ist jour fix bei Beatrice. Gine kleine, aber ge= wählte Gesellschaft ist beisammen, brei Don's und eine Lady. Die Lady und ein Don fpielen Radufcha; ein Don will sich über die Lady lustig madjen. Es ist derselbe, mit welchem Gennaro verabredet hat, den Metastasio zu ernie= drigen. Gennaro und Metastasio kommen, mahrend bem Sorbetti gegeffen wird. Beatrice und bie Lady find beite entzückt. Die Lady besonders mit dem edit darafteristischen italienischen Cantilene, singt beständig Wehnuth mit obli= gaten Sprachichnitzern. Gennaro und ein Don beschämen Metaftafio, bas Stubenmädden, weldjes bei bem jour fix mit eine bedeutende Rolle spielt, ift bose, Beatrice ift bose, und die Lady ift auch bofe. Die Nadyricht kommt, baff gestern bei Hofe bie "Galatea" von Metastasio aufgesührt wurde. Das emport Gennaro. "Bas?" fdyreit er, "ber Mensch bichtet noch?" Detaillirt nun zum zweiten Male (Riemand beffer?), was die Dichter für Lumpenpack sind, wie sie hungern und lungern, wie sie darben, wie sie gehungt werden u. f. w., und jagt ihn ans bem Saufe. Obidion bei ber großen Actenschlenderung am Ende des ersten Actes Metastasio ben Entschluß saßte, von selbst fortzugehen, so setzt ihn dieser Fall bod in Bergweiflung. Der gute Metastafio! Co sich nicht helsen zu können! Er und bas Stubenmädden samentiren, und es wird Abend und es wird Morgen, ber zweite Aet. Es begab sich aber, daß die Lady ihn liebt, den Dichter nämlich. Engländerinnen haben zus weilen so einen Whim! Sie gesteht es ihm, er gesteht es ihr, darauf kommt ein Lärmen. Die Lady schreit: "Don grei so matsch!"

foll beißen: »Don't cry so much! « geht ab, und Metastasio geht auch ab, nachdem er einen eben so verfänglichen als orafelbunkeln Sat ausgestoßen hat, nämlich: "er wird über die Stürme ber Zeit ankommen an die Pforte ber Seligfeit, allein taum bort angelangt, wird es fo fein, als ob er gar nicht ausgelaufen wäre." Die Engländerin kommt wieder, um ihm, dem Metastasio, der auch wieder fommt, zu fagen, und zwar auf französisch, daß sie ihn heute noch eben jo liebt, als gestern. Man sieht, daß das bei ben Engländerinnen eine eben folde Rarität ift, wie bei allen Damen. Der Jammer, daß Metaftafio fein Schreiber mehr ist, ist allgemein. Die drei Frauenzimmer lamentiren furchtbar über ben entfdreiberten Dichter, fein Mensch weiß sich oder den Andern zu helfen; und nachdem die Lady auf englisch geseufzt, auf deutsch gesammert, und sogar auf französisch solche Qual ausdrückt, daß sie den wirklich schönen und allegorischergreisenden Satz aussingt:

»Les larmes (—ach!) me viennent — (o!) aux yeux!« fällt ihr am Ende eine ganz gescheidte Frage ein, sie fragt "Madadasio" mit britischem Pathos:

" Bon - was - wollen - Gie - leben ?!"

Rach dieser Lebensfrage geht sie ab. Armer "Madadasso!" So eine reiche Lady liebt einen Metastasso, und sie beweist ihre Liebe nicht einmal mit einem Centner und einige

Bjund! Das könnte der Liebe doch Gewicht geben. Allein fein Menfch beuft an Geld; Marianna, Beatrice, Lady, fie weinen, aber sie benken nicht an Geld. So find die Dichter= Geliebten! Ich habe auch einmal einen Dichter gekannt, ber oft abreisen mußte, und bei seiner Abreise weinten auch Enthusiaftinnen mit ihren Stubenmädden Scheidungsthränen an feinem Halfe, allein es war Scheidewaffer ohne Gold. "Thränen habe ich für euch, nicht Geld noch Goldaten!" Armer Metastasio! Allein da kommt plöplich, wie ein Loch im Nermel, Gennaro's alter Diener Lorenzo und schenkt ihm 200 Realen, es müssen in Neapel gerade Realen fein, weil bem Dichter felbst bie Sache spanisch vorkam. Lorenzo ist der Einzige, der an die reellen Realen dachte. "D, es gibt noch schöne Seelen!" Lorenzo ab. Die Laby kommt und bringt ihm ein Recommandationsschreiben nady Rom. Lady ab. Und es ward Abend und es ward Morgen, ber britte Act. Im vierten Acte ift eine gang neue Sandlung! Metaftafio, Beatrice, Lady, Marianna, Alle weinen, weil Metaftasio kein Schreiber mehr ift und noch keine andere Condition hat! Da kommt Leander, Derfelbe, der im ersten Acte mit Metastasio reisen wollte, und welcher durch die ganze Zeit über in den beiden Acten geschlafen haben niuß. Er kommt und fagt, wir wollen reisen. Leander ab. Da kommt Gennaro und sagt dem Metastasio "zum dritten Male!" (jetzt sollte man zu= schlagen!): Ein Dichter ist ein Hungerer und ein Lungerer, ein Bettelvogt, ein armer Wicht, ein verächtlicher Tropf, aber ein Advokat ist der Himmel auf Erden. Von allen

Seiten fließen Thränen ber Rührung, besonders der Lady stürzten ganze Puddings aus den Augen! Wer weiß, wie vielmal noch Gennarv den gemüthlichen Witz wiederholt hätte, wenn sich der Vicekönig der Zuschauer nicht erbarmt hätte. Um dem Dinge, welches sich in vier Acten um gang und gar nichts herumdreht, ein Ende zu machen, schickt er seinen Vice-Secretar, welcher Die Ernennung Metastafio's zum Hofpoeten am faiferlichen Sof überbringt! Beatrice weint in sich hinein, selige Beatrice=Thränen, die Lady fäuselt eine Million verklärte Dobbeljuhs in die Lüfte hin= ein, und das Stubenmädchen fällt dem Secretär zu Füßen. Secretar ab. Metastasio will nun das Recommandations= schreiben zurückgeben. Laby "Medasdasiana" will nicht. Sie verspricht ihrem Geliebten, bald nach Wien nachzufolgen; warnm sie nicht gleich mitgebt, ist ein Geheinmiß der Redaction. Metastasio ist darauf bedeutend gerührt und sagt:

"Sie kommen balb nach, barum lebt Alle wohl!" Die haben also ihr Wohlleben Alle der Nachkommenschaft der Lady zu verdanken. Alle ab, auch die Herren Federici und Blum, das Stück ist für heute aus. Das Publikum theilte sich in ungetheilten Beifall und ungetheiltes Zischen.

# Bürgerlich und Romantisch.

Lustspiel in vier Aufzügen, von C. v. Bauernfelb.

Der Rath Zabern, Die Räthin Zabern, Die Nathstochter Cacilie und ber Bade-Rommissar Sittig siten in einem Babeorte beifammen. Cacilie ftrickt, ber Rath flagt über Langweile. Die Rathin zankt. Darauf kommt ein Park, in dem Frau von Rofen mit ihrem Kammermädden Ernestine spazieren geht. Dieses ift eigentlich ein Fräulein von Rosen, allein, da sie eine romantische Erziehung erhielt, geht sie ohne Pag in ein Bad und gift ba für eine Frau. In demselben Badeorte ist ein Lohnlakai Un= ruh, ein Factotum; er war erft Philosoph, bann Schauivieler, dann Hofmeister, dann Recensent, und da er mahr= fcheinlich Theater = Recenfent war und schlechte Stücke recenfiren mußte, fo zog er es zu seinem Bergnügen vor, lieber Lohnlakai zu werden. Ein Lohnlakai hat das vor den Recenfenten voraus, daß er grobes und seines Tuch ausklopft, ein Recenfent aber klopft gewöhnlich nur grobes Tuch aus. Er stößt auf die romantische Rosen, trifft sie, wie fie eben tangt, halt fie für eine Tängerin, und gibt fie auch bei bem Baron Ningelstern, ber auch im Babe ift, für

eine Tänzerin aus. Diefer, ein Mäddenjäger und Hagestolz, also ein halber Bürgerlicher und ein halber Romantiker, will die Tänzerin in Entrechats werben. Sie stickt einen Amor, ben eine Tabakspfeise verscheucht; ans biefer Blüte der Romantik will Ringelstern seine Frucht ziehen. Allein die Rosen ist durch seine Zndringlichkeit beleidigt, verletzt, und will sogleich abreisen. Trotz ihrer Romantis braucht sie zur Abreise bürgerliche Pferde. Der Lohnlakai, mit Ringelstern unter einer Decke, will ihr keine verschaffen. Sie wendet sid, an den Bade-Kommissär Sittig, und da ergibt es sid, sie hat keinen Pag! Es gibt Untersuchungen über Untersuchungen. Im bürgerlichen Leben kann man nur ohne Pag nicht ankommen und bleiben, aber fehr gut abreifen ober abgereist werden. Anders ist's im Romantischen, da fann man ankommen und bleiben ohne Baß, wie man will, aber zurückgehen, wo man bergekommen ist, kann man nicht ohne Bağ! Ringelstern gibt fich für einen Bagbeamten ans, die Rosen macht ihn mit ihren Famitien-Berhältnissen vertraut, um sich wegen bes Passes zu entschnloigen. Sie ist ein Schützling seines Onkels, des Präsidenten Stein. Er gibt sich ihr als Baron Ningelstern zu erkennen. Sie bittet ben Herrn Sittig, fie bis zur Ankunft des Präfidenten in Schutz zu nehmen und mit ihr die Promenade zu besuchen. Er thut viefes. Inzwischen ist zwischen Cacitie und Sittig ein Streit, ein Liebeszank entstanden. Der Präfident kommt, hört, daß Sittig, welcher bürgerlich verlobt ift, mit einer andern Dame romantische Promenaden macht, und will ihm baher die Anstellung, Die sein Resse für ihn follicitirt, nicht

geben, weil die Romantik zu viel selbst anstellt, um ansgestellt zu werden. Inzwischen hat sich Ringelstern in die Rosen verliedt. Der Präsident will mit Gewalt haben, Sittig soll die Rosen heirathen, weil er mit ihr gesahren ist. Sittig aber meint, er werde schlecht mit ihr sahren und fährt zurück, oder vielmehr er fährt fort, Cäcilie zu lieben. Ringelstern hat indessen die Rosen zu Cäcilien in die Rost gegeben. Im dritten Acte verschwindet der Herr Unruh auß dem Stücke. Wieder ein Bortheil, den er vor andern Recensenten vorans hat; andere Recensenten müssen ihre vier, sünf, und wenn der Geschmack und der Zeitgeist so sehr wieder in liebliche Blüte kommt, daß man "Raspar der Thoringer" aussicht, auch ihre sechs Acte mit anhören, und so ein bürgerlicher Recensentslasie verschwindet schon im dritten Acte!

"Dahin, dahin mocht' ich mit bir, D mein Geliebter, Bieb'n!"

Im vierten Acte endlich fehrt Sittig vollends zur Cäcilie zurud, Ringelstern heirathet Rosen, und mit dem Warnungsspruche:

"Werbet nur feine Spiegburger!"

jällt der Vorhang.

"Bürgerlich und Romantisch?" Ist das Bürgerliche dem Romantischen entgegengesetzt. Nein. Das Entgegensgesetzte vom Bürgerlichen kann sast nichts Anderes sein, als das Adelige; das Entgegengesetzte vom Romantischen das Alltägliche, oder nach der neuen französischen Schule oder vielmehr Unschule, das Klassische. Gehen wir weiter. Bas

heißt: Bürgerlich? Bürgerlich nennt man alles Schlichte, Solive, Einfache, ja, in gewisser Beziehung, alles Naive des geselligen Verbandes, mit welchem anspruchlose Nechtlichsteit, innere tüchtige Kernigkeit und instinktmäßige Tugend verbunden ist. Das Bürgerliche, wie wir es in dem vor uns habenden Stücke sehen, oder sehen sollen, ist oder soll sein das Bürgerliche in Abartung, in seiner Karikatur, das Spieße und Pfahle Vürgerliche. Das Bürgerliche in seinem wahren Sinne ist schön, gut und verehrungswürdig; nur die Frazze des Bürgerlichen, seine Charge ist ein Vorwurf sür die Komödie.

Was ist Romantisch? Man fagt: das ist eine romantische Gegend, aber man sagt nicht, das ist ein ros mantischer Grenadier; man sagt: das ist ein roman= tischer Thurm, man sagt aber nicht: das ist ein roman= tischer Mastbaum. Man sagt: das ist ein romantisches Bemälde, aber man sagt nicht: das ist eine romantische Berfon. Man fagt: das ift eine romanhafte Berfon, und damit sind wir auf ein Mal ganz dichte bei unferm Gegenstand. Wie wir das Romantisch in diesen vor uns hier handelnden sogenannten romantischen Personen sehen, ist es blos romanhaft, abentenerlich, aber nicht romantisch. Das Romantische aller drei Reiche: der Runft, der Poesie und der Liebe, besteht in dem wunderbar Idealen; es ist Die höchste Schönheit, und die sittlichste Grazie in lieb= lichster Blüte, und klar dargestellt wie Graciens Himmel. Eine geheinmisvolle Weihe, die in den Tönen, Farben und Gebilden des Romantischen wie in einer Zanberwiege liegt; die uneudliche Harmonie in dem Reichthum von Abwechslungen; die Aeußerungen der edelsten, schönsten, reinsten, göttlichsten und reinmenschlichsten Empfindungen und Tugenden in der melodischen, entzückendsten, geistig= sten Berkörperung burch Tone und Zeichen; bas liebliche, magisch wirkende Ineinanderspiel des Irdischen und Neberirdischen; ber geistige Strahl in milben Farben gebrochen auf dem düster gewirkten Teppich des irdischen Theils in der menfchlichen Bruft; die endliche verföhnende himmels= fahrt der Gefühle und des Göttlichen in uns; das Em= porfliegen über die Niederungen des Lebens; der er= quidende, ergötende, stärkende, begeisternde Blumenduft, ber emporquillt aus ben taufend farbigen, blühenden, glübenden, flammenden Blumen jener Dichtungen und Feereien, und die Schattenstellen des Daseins aushellet und seine Debeneien bevölkert mit großen Gedankenbildern und Gefühlswesen; das ist das Romantische, oder kommt ihm wenigstens nah. Ich frage nun aufrichtig, und Jeder, ber Sinn für Wahrheit hat und sie ehrt, lege die Hand auf die redliche Brust und antworte mir: Ist in Diesem Lustspiele etwas Romantisches? Kommt etwas, was dies Romantische bezeichnen soll, darin vor? Nein. Wir sehen bas Romantische nur in bem Sinne, wie ihn ber Hohn ansspricht, wie gesagt: bas Bergerrte ber Romantit, seine Travestie. Ein Mädchen, bas ohne Pag allein in ein Bad geht, sich die Welt anders benkt, mit einem Bade-Kommissär spazieren fährt und einen Amor stidt, ist das romantisch? Ich bitte euch, belehrt mich, sagt mir's, wo ist da die Romantik? Oder ist der Baron Ringelstern romantisch, weil er 42 Jahre lang allen Mädchen nachlief, und sich nun verliebt und heirathet? Ich will es ja gerne gestehen, daß ich dumm bin, aber bringt es mir nur gescheidt bei; fagt mir ohne Leidenschaft, ohne Barteilichkeit, wo ist da die Bürgerlichkeit, wo die Romantik in ihrem wahren, ja auch nur in ihrem weitern oder engern Wortbegriff? Sodann, was haben wir am Ende für eine Lehre mitgenommen? Welche Grundidee spricht sich klar und wirksam aus? Daß bas Bürgerliche nichts taugt? Daß das Romantische nichts taugt? Worans, durch welche Handlung, durch welche Erfahrung, durch welchen Borfall geht das aus dem Berlauf dieses Lustspiels heraus? Ich bitte euch, fagt mir's, ich will ja nur belehrt fein. Be= fett aber auch, diese Moral ginge daraus hervor, ist sie wahr? Ist uns bewiesen worden, daß das Romantische, das Idealische, das Poetische im gemeinen Leben nichts tauge? Nein. Wir haben blos gesehen, bag eine verschrobene Erziehung, die Bernachläffigung eines elternlosen Mädchens es zu dummen Streichen verleitet; sie kriegt aber am Ende einen reichen Mann, und den bekommt sie sonderbarer Weise doch gerade durch ihre Bizarrerien. Id) frage also noch ein Mal: "Bürgerlich und Romantisch?" und: "Welches ist die Grundidee dieses Stückes?" In der ganzen Handlung ist weder eine Neuheit, noch irgend eine Erfindung. Es ist wie immer ein Doppelpaar, das fich liebt, qualt, gankt und sich am Ende bei= rathet. Es ist mehr eine Reihe von gelungenen Scenen,

bie in keinem besondern sesten Verkehr mit einander stehen. Es gehen und kommen manchnal Personen, die weder zu gehen noch zu kommen brauchen, und von den Charak-teren ist keiner da, den wir nicht schon irgendwo gesehen oder gehört hätten; und es ist eigentlich kein hervor-tretender, durchgesührter, sest gezeichneter Charakter da.

Wenn wir bis hieher aus heiliger Achtung vor der Wahrheit, der Kunst und unsern Lesern die nicht zu läugnenden Mängel besprochen haben, wenden wir uns nun mit Bergnügen zu den seltenen Vorzügen desselben, und loben mit Bergnügen Die äußerst geschickte Scenenreihe, das vortreffliche Verbinden überraschender, rascher, blen= dender Scenen; die liebliche Färbung ber Individualitäten; die befonders gelungenen Unwendungen bekannter Stellen und Sentengen, und ben fliegenden, leichten und gefälligen Dialog, ber stets das große Bublikum mit Recht ausprechen unß. Manche gelungene Ginfälle und Wortspiele, lebhafte Scherzworte geben bem Ganzen ein recht angenehmes Colorit. Das Bange gefiel bem gefüllten Saufe febr, wurde mehrmals lebhaft applaudirt, und der Berfaffer wurde am Ende hervorgerufen. Die Darftellung Diefes Studes war außerordentlich zu nennen, und ich begreife es immer mehr, wie die Stude eines und beffelben Autors, die anderwärts und in Deutschland nirgends gefallen, hier in Bien Glud maden, und bei folder Darstellung auch Blück maden müffen.

#### Fortunat.

Romantisches Zaubermärchen in fünf Aufzügen, von C. v. Bauerufelb.

🏚 as Stück beginnt, bevor es anfängt. Es kommt nämlich Fortuna und erzählt, daß sie Fortuna ist; Fortuna ist eine Göttin des Glücks; wir werden sehen. Was werden wir seben? Das will sie nicht verrathen, das ist ihr Blück; dann geht die Fortuna, das ist unser Glück. Nach diesem Anfang fängt das Stück an. Fortunat, der Sohn des Ritters Hugo zu Famagufta, ift hungerig, bas ift feine Sauptbefchäftigung, nebenbei treibt er auch Rleinhandel mit Leidenschaften, und liebt Rosamunde, die Tochter des reichen Bancratio. Rosa= munde, zusammengesetzt aus dem rechten Ange einer Gurli und aus dem linken eines Käthchens, fpinnt; während sie spinut, halt er ihr die Augen zu, und so entspinut sich die Geschichte, und er küßt sie; aber wenn man eine Tochter füßt, führt der Schwarze immier einen Bater dazu! Bancratius kommt und erklärt dem Fortunat, er bekäme seine Tochter nicht, weil sein Bater ihm taufend Goldstücke schuldig sei, sondern Calandrino, ein Kaufmannssohn, bekäme fie. Nosamunde will keinen Pfesserkrämer, sie weiß wahrschein= lich nicht, daß etwas Pfeffer in einem Stücke nicht schaden kann, allein sie muß. Fortunat sagt: "wohlan, so geh' ich

effen!" und geht, benn zu Hause erwarten ihn die Aeltern. der Bater mit Moral, Die Mutter mit Effen, und man weiß, daß die Kinder immer mehr an den Müttern hängen. Judeffen hat sich ein ziemlich ausgiebiger Graf von Fladern gefunden, welcher den Fortunat nach Burgund mitnehmen will. Fortunat kommt und ißt; während des Effens fagt ihm ber Bater Moral, der arme Fortunat muß viel schlucken! Der Bater macht die zärtliche Bemerkung: "wie er frist!" und die forgliche Mutter frent sich drob. Da konunt der Graf von Fladern und erzählt von seinem Lande, wo die Troubadours wachsen; Fortunat glaubt gewiß, Troubadours seien eine Art Mehlspeis, und er beschließt, als Knappe mitzugehen. Da bläft eben der Postillon, zum Zeichen, daß das Schiff schon angespannt ift, Fortunat zieht schnell ab und reißt sich los; kurz ist der Schmerz, und ewig ist die Frende.

In einem Stück muß gehandelt werden, es ist aber Alles eins, ob es in den Acten oder in den Zwischenacten geschieht; geschieht es in den Zwischenacten, so ist der Zuschauer noch mehr überrascht. Im ersten Zwischenacte ist der Graf von Fladern in einem Walde von einer eigenen Gattung Troubadours, die man Räuber nennt, getödtet worden; Fortunat irrt herum; nun, irren ist menschlich, aber er irrt unmenschlich herum und hat einen combinirten samagustisch-burgundischen Hunger, und wer das Bersgnügen hat, den Herrn Fortunat vom ersten Acte her zu kennen, der weiß, was diese Empsindung für einen unansgenehmen Eindruck auf ihn machen muß. Er muß sich von

Wurzeln ernähren, das ist ein eingewurzelter Hunger. Wie er aber so im schönsten Hunger ift, erscheint ihm die Fortuna, Die ihre eigene Passion auf ausgehungerte Menschen hat, und bietet ihm an : Weisheit, Macht, Gesundheit, langes Leben, Schönheit und Reichthum. Fortunat wählt aus Diesem Speisezettel: Reichthum; benn, meint er: Befundheit hab' ich, und in ihr die Schönheit. Macht? Was ift Macht ohne Reichthum? Weisheit, die suche ich mir felbst; langes Leben ist ihm auch gewiß, denn er weiß, daß er noch vier Acte fpielen muß; also Reichthum. Sie gibt ihm einen Sedel, aus bem bei jedem Briff ein Goldstüd zu holen ift, doch muß das ohne Zeugen geschehen. Als Zugabe gibt fie ibm noch einen Sut, welcher, wenn er ihn auffett, ihn augenblides dahin bringt, wo er zu sein wünscht. Darauf zeigt fie ihm Orles in der Abendsonne, die Stadt ber Lust und ber Wonne! Darauf finden wir Fortunat bald in luftiger Compagnie, wie er spielt, zecht, Geld verthut und mit einem Mägdlein toft. Das Käthchen von Famagufta, unter dem Ramen: Broteis, kommt in Männertracht, und Fortunat nimmt fie, ohne fie zu erkennen, als Enappen in feine Dienfte. In diesem Angenblicke kommt Lasco, ein Abenteurer, von dem man nicht weiß, woher er ist, was er ist, wozn er ist, warum er ist, wer er ist, wieso er ist und wann er ist; ein spanischer Grazioso ins Intrignantische übersetzt; er kommt mit einem Saufen Refruten mid erzählt, daß ber Bergog von Burgund Krieg führt. Da erwacht in Fortunat's Bruft der Chrgeiz und der Ruhmhunger, er nimmt die ganze Schaar in Sold. Auf einmal wird ihm flar, bag er zum

Belben geboren ift. Er nimmt Abschied von seinem Liebchen Nr. 2, und zieht als Anführer zum Herzog. Diesem und seiner schönen Schwester wird er von Basco, ber auch General=Borsteller ift, vorgestellt, und verliebt sich in diese Schwester, in die Prinzessin Agripping. Die Leute, Die einen guten Magen haben, verlieben fich alle fehr fcmell. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Hungerigen und einem Berliebten? Bei einem Sungerigen muß ber Magen ein gutes Berg haben, bei einem Berliebten niuß bas Berg einen guten Magen haben. Er liebt Agripping. Er trägt ihre Farbe, bas ift fein Glück, weil er fouft int Stild eigentlich feine Farbe bat. Er fiegt, rettet bie Pringeffin aus der Wefahr, trägt fie, wie fie fagt, "unbescheiden aus ber Schlacht!!" und fauft fich Schlöffer und gibt ein Feft, ein unermegliches Fest, ein unaussprechliches Fest; ein Ueberallemaßenfest, von dem man leider nur wenig zu sehen bekommt. Zu biefem Feste ladet er burch seinen Broteis den Herzog und die Schwester ein. Indessen hat der niedliche Lasco Intriguen gesponnen. Er kommt und geht, geht bei dem Herzog aus und ein, mir nichts dir nichts, er treibt Bespassetteln mit ber Pringessin, furz es ift ein rathsel= hafter Schwärmer. Er entbeckt dem Berzog, Fortunat müsse ein Geheimniß befiten, die Prinzessin soll sich in ihn verliebt stellen, und ihm so ein Beheimnig entlocken; sie will nicht, aber sie will body; es schickt sich nicht, aber es schickt fid, bod; es wird also beschlossen, die Prinzessin soll For= tunat auf dem allerüberschwenglichsten Feste, so was man fagt, recht ausfratscheln. Diktum faktum. Das glänzende

vielbesprochene Fest geht, in einen unsichtbaren Zauber ge= hüllt, vor sich. Die Prinzessin und Fortunat werden vom Herzog allein gelassen. Er wird nun ausgeforscht, und auf eine so feine Weife! Sie fragt: "Bist du reich?" Und er besitt mehr Perlen als Kleopatra, er sei reicher als Antonius und felbst reicher als Cafar!!! Die Prinzeffin ift erstaunt, denn sie muß wahrscheinlich gehört haben, daß Antonius und Cafar die reichsten Banquiers auf der römischen Borfe waren. Sie bringt weiter in ihn, er gibt ihr erft einen Ruf und dann den Seckel, den Zauberseckel, und entfernt sich, damit sie ohne Zeugen seine Kraft erprobe. Sie zieht einen Dukaten (?) nach dem andern heraus, die sie in dem Busen verbirgt. Nach und nach faßt sie eine geheime Leidenschaft zu dem geheimen Seckel, verbirgt den ganzen Seckel in ihrem Bufen und fagt zu dem zurücktehrenden Fortunat, fie habe ihn, den Sedel, zum Fenfter hinausgeworfen. Er erschrickt, Fortungt nämlich, indessen ruft die Bringeffin ihre Frauen, ihr wird nuwohl, und fie geht mit Falschheit und Sectel im Busen ab. Fortunat bleibt ohne Seckel und ohne Besinnung zurück. Broteis kommt, erzählt, er habe die Pringeffin belaufdit, sie trage ihn im Bufen, nicht Fortungt, sondern ben Seckel; Fortunat thut das Beste, was man bei solchen Belegenheiten thun fann, er philosophirt. Liebster Lefer, haft du fchon ein Mal kein Geld gehabt, fo gar kein Geld, ich meine so durch und durch gar kein Geld nicht, nichts? Dann haft du auch philosophirt! Alle Philosophie fängt da an, wo das Geld aufhört! Also Fortunat wird ein Philosoph und wohnt in einer Strobbütte. Er wird frank, wieder

gefund, er verzweifelt an der Schöpfung, an der Natur, an ber Tugend, an ber Menschheit, an ber Hungrigkeit. Brot= eis theilt die Hütte mit ihm. Da kommt der Burgundische Zabel-Grazioso-Basco und will ihn aus dem Lande weisen, im Namen des Herzogs, thut als ob er ihn umbringen wollte, Broteis fängt ben Doldistid auf, Basco entflieht, Fortunat verbindet Broteis Wunde, Broteis ist ihm sehr verbunden. Fortungt fängt an den Broteis zu lieben, aber nicht zu erkennen. Er will nun nur für Broteis leben. Da fällt ihm sein Zauberhut ein, der so lange unthätig war, er setzt ihn auf, wünscht sich in Agrippina's Zimmer und ruticht blitzichnell hinein. Die Prinzessin sitzt eben mit ihrem "holden Sedel!" und zieht einen guten Gedanken nach dem andern aus ihm heraus, da rutscht Fortunat herein, um= faßt sie und wünscht sich mit ihr in eine wilde Büste. Plötlich finden wir sie dahingerutscht. Er will sie um= bringen; da sie ihm aber gesteht, daß sie ihn sogleich dazumal fcon geliebt habe, will er sie blos in ein Kloster bringen. Sie kann vor Durst nicht weiter gehen, er bringt ihr Waffer in seinem Hut, er ift doch gar nicht ein Bischen bebutsam. Sie trinkt fast ben But in Zerstreuung auf und wünscht sid in Fortunats Bütte. Rutsch ist sie bort. Broteis und die Pringessin kommen in Pilgerkleidern, der Herzog kommt auch, die Prinzeffin will aus diefer Hütte ein Kloster bauen. Fortunat, der indessen wiedernun drei Tage lang in der Büste die angewendete Burzelmatik studirte, wird von den ausgesandten Dienern der Pringeffin gefunden. Gie gibt den Seckel und Hut zurück, und da sie ihren "holden

Seckel" nicht mehr hat, wird fie ein Philosoph, und fagt ihrem Bruder, daß Alles in der Welt ein Wunder ist, die Bäume, die Berge, der Frühling, die singenden Bögel; das aröfte Wunder aber, daß die Leute noch nicht aus dem Theater gingen, vergaß sie. Fortunat nimmt den holden Sedel, fett den hut auf und wünscht fich mit Broteis nach Famagusta. Rutsch, sind sie dort. Run wird eine Zeit lang hintereinander erkannt. Fortunat, welcher Sedel und Sut in das Meer warf, erkennt Broteis, daß Broteis Rosa= munde ist; mich aber foppt er nicht, er hat das schon lang gewußt. Ein Schiffer fommt, ben Fortunat noch aus weiland Sedels Zeiten von Burgund mit großen Schätzen nach Famagusta schickte, und erkennt ben Fortunat. Rosa= munde erkennt Famagusta, Nitter Hugo und Nitter kommen und erkennen ihren Sohn; Pancratio kommt und erkennt Rosamunde, Rosamunde erkennt ihren Bater. Fortunat und Rosamunde erkennen, daß sie sich lieben, und aus lauter Erkenntlichkeit ist bas Stück zu Ende.

### Rur noble!

Reftroh.

Ich habe mir, bevor ich dem so entschiedenen unglicklichen Ersolg dieses Stückes mit beiwohnte, vorgenommen, anßerordentlich witzig in der Beurtheilung desselben zu sein. Der Leser weiß, daß man Alles kann, was man sich vornimmt. Es haben sich hier in Wien, seitdem ich hier witzig zu sein glaube, so viel Leute vorgenommen, witzig zu sein, und sie sind gottlob leider alle richtig ungeheuer witzig! Wo

man hintritt, stolpert man über einen Witz: will man sich in einem Raffeehans niederseten, ist der Stuhl ichon von Wit besetzt; kommt man in ein Gasthaus effen, haben die Humoristen schon Alles aufgegessen. Ich selbst habe mir auch schon vorgenommen, ich will es einmal versuchen und will in meiner Manier schreiben, dabei werde ich aber auf diese Manier schimpfen; ja, das will ich thun, dabei werde ich den Witz. Humor, Sathre, Swift, Jean Baul und Sterne verachten, und meine Schreibefinger auf ben Wit ausrenken. Ja, bas will ich thun, aber jett habe ich nicht Zeit bazu, denn ich muß "noble" sein. Restroy, der mir manchmal durch seinen gesunden und keden Spaß recht viel Freude machte, der in seinem "Rein Lorbeerbaum u. s. w." einen treffenden parodistischen Instinkt, wenn auch einen unaus= gemeihelten, entwickelte, Restron fagt: "Nur noble!" Du sprichst ein großes Wort gelassen aus!! Ja, nur noble! Recht vornehm gethan, nur recht geprunkt mit dicken Theorien und dünner Braxis! nur recht alexandrinisch geslenut; uur die Ephoren der Literatur gespielt in literarischen Her= bergen und einhergestelzt auf den hochtragenden Phrasen von Wolkenkuckuksheim! Nur zu! Anders gestaltet es sich in einer Wirthoftube und anders im freien Parterre der Li= teratur; anders loben sich die Freunde freundlich, freund= schaftlich untereinander, und anders urtheilt das unbefan= gene, klar sehende, verständige und gebildete Publikum. Also, nur noble! Rur noble! aber auch ohne Leidenschaft. Ich habe stets mit freundlichem Ange die ziemlich artigen Er= zengniffe bes Berrn Bauern fe lo betrachtet; ich habe feinem

recht aut gehildeten Beschicke in der Bestaltung seiner Lust= spiele vollkommene Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Berr Bauernfeld, dem zwar die Neuheit in der Erfindung abgeht; der es sich zwar nicht zur Aufgabe gemacht hat, der ewig unerschöpflichen Wechselfälle des rasch bewegten Lebens und die kaleidoskopartigen bunten Gestalten dessel= ben aus der frischen Welle der Zeit und der Geselligkeit zu holen, besitzt eine solche lobenswerthe und gefällige Com= bination und Wendung in der Aneinanderreihung schon da= gewefener Situationen und Charaftere; er ist ein folder Meister in den nicht genug zu empsehlenden Verkürzungen, in den Drudern und Blitzern; er weiß so gefällig schon gesehene Bildchen an= und ineinander zu schieben, daß man ihm mit Recht dafür Dank fagen muß. Dabei weiß er mit so vieler Umsicht den Dialog von allem Geistigen, welches doch schon den Hörer austrengt, zu reinigen, und in seine recht gebildete und wirklich deutsche Sprache jene mäßige, laue und gefunde Temperatur zu bringen, die für die Zer= strenung eines Abends angemessen, angenehm unterhält, ohne an den Geift oder an den Scharffinn der Beschauer eine hohe Forderung zu machen. Dazu kommt, daß die recht artigen Lustspiele des Herrn Bauernfeld in dem f. f. Hofburgtheater gegeben werden, wo felbst jene Stücke, die im Auslande nicht gefielen, hier mit Recht gefielen. Es gibt zur Darstellung von Lustspielen und Conversations= stücken nur eine Bühne, und die ist die k. k. Hofbühne hier. Wer daran zweiselt, der besuche nur jahrelang hintereinander wie ich die Bühnen zu Berlin, Hamburg, Braunschweig,

Leipzig, Dresden, Franksnrt, München n. s. w. Die Künsteler dieses Theaters verleihen dem Alltäglichen einen Reiz der Neuheit und bekleiden das Gewöhnliche mit dem neuen, annuthigen Kunstschimmer und mit einem etwas:

C'est un je ne sais quoi dont on est transporté, Et moins on le comprend, plus on est enchanté.

Durch die Kunst dieses Theaters wurde das Publikum erst mit dem beachtenswerthen Talent des Berrn Bauernfeld freundlich bekannt gemacht, und mit der Aegide, daß diese Stücke in Wiens Hofburgtheater gefallen haben, drangen sie ins Ansland, wo sie freilich oft, der Schwingen einer folden Darstellung entbehrend, ein gang anderes Schickfal erfuhren!!! Herr Bauernfeld wurde durch die Anfmun= terung des Publikums immer thätiger, und ich bemerkte mit Wohlgefallen, wie fleißig er sich seinem Geschäfte des Luftspielschreibens dahingab. Denn es ist Niemand einer bescheidenen und anspruchslosen Muse freundlicher und wohliger zugethan, als ich. Herr Bauernfeld, beffen Bescheidenheit die Zierde seines Talentes ist — wie denn immer Bescheidenheit die wahre Probe des echten Talentes und des wirklichen Berufes ift - Berr Bauernfeld versuchte es, wahrscheinlich durch Raimund's "Berschwender" und durch Grillparzer's "Traum ein Leben", das ihm schon früher bekannt war, angeregt, sich auch in einem Fache zu versuchen, in welchem Poesie und Phantasie, die zwei Chernbim der romantisch=dramatischen Muse, vorherrschend sein müffen, und wo der Berfasser Belegenheit hat zu zeigen, baß er nicht nur gut sceniren, ein Stelet gut befleischen,

und dagewesene einzelne Glieder mit Tact und Umficht ineinanderschienen kann, sondern, daß er auch ein Dichter, das heißt, ein mit Begeifterung, Flug, Ideenfulle und Ginbildungstraft begabter Mufenfohn ift. Ich freute mich, als ich das löbliche Streben des Herrn B. hörte; ich freute mid, herzlich, daß er als ein Mensch von Talent und ben= noch voll von bescheidener Gelbstzweiflung sich selbst und seine inwohnende Kraft erproben wollte. Ich freute mich, daß die Bescheidenheit dieses jungen, hoffnungsvollen Autors nicht etwa zu einem Grade von Selbstverzagung fich fteigerte. In dieser gunftigen Stimmung für bas Stud und für seinen jungen hoffnungsvollen Autor besuchte ich die Bor= stellung. So gestimmt, ließ ich mich auch von dem harten Urtheile, welches bas Publikum fällte, von dem ganglichen Fiasco, den das Stück machte, nicht im mindesten irre leiten, und spreche es trotzem, daß ich die Allheit gegen mich haben könnte, bennoch ans, es ift in bem Stücke un= verkennbar die Spur eines erfreulichen Talentes, und es hat sogar mandje gelungene Einzelnheiten, wenn auch nicht zu läugnen ift, daß ber Bau, der innere Grundriß, fo zu fagen die geiftige Gliederung des Ganzen gang miflungen ist. Ganz wahrscheinlich ift es mir, daß der fleißige und der Literatur durch seinen poetischen Umgang befreundete Ber= faffer die etwas felten gewordene englische Zaubertragödie von Thomas Deker (aufgeführt im Jahre 1600) vor sich hatte. Es versteht sich von selbst, daß Tiek's "Fortunat" gelesen wurde, daß die Bolksmärchen alle auch nicht un= gekannt geblieben. In bem europäischen Bolksbuch ist

"Fortunat" eine Hauptsigur. Alle europäischen Länder, von Island bis Spanien, nennen ihn ihr Eigenthum. Im Jahre 1678 wurde die "Tragödie von Fortunati Wünschhute und Seckel" in Dresden als Oper aufgeführt. Im Jahre 1620 erschienen "Englische Komödien und Tragöstien", und das Stück desselben ist: "Komödia von Fortunati und sein Seckel, darinnen ernstlich erscheinen die versstorbene Seelen als Geister, darnach die Tugendt und Schande eingeführt werden." Defer hat auch diese Komödie benützt und noch einen alten "Fortunat" (1595), der wie Gottsched sagt, verloren gegangen ist.

In der ältesten Foglio-Ausgabe von "Hans Sachs" (Mürnberg 1588), finden wir, daß er die Tragödia mit 22 Bersonen "Der Fortunat mit dem Wunschseckel" am 4. März 1553 vollendet hatte. Görres in feinem Bolksbuche erwähnt einen "Fortunat, ganz kurzweilig zu lesen durch Heinrich Stanner im Augspurg, 21. Juni, 1530." Noch unzählige andere französische, englische, spanische, holländische und deutsche Fortunats sind vorangegangen. Unser bescheibener Autor hat, wie gesagt, wahrscheinlich die Deker'sche Tragodie vor Augen gehabt, deren Titel also lautet: »The pleasent Comody of old Fortunatus. As is was plaied before the Queens Majesti this Christmas. 4to 1600«. Der Brolog, das Edjo und die Agrippina bestätigen mir meine Vermuthung. Die Sage von Fortunatus ist gewiß eine ber tiefsten, sinnigsten und volksthümlichsten, Die es gibt. Der Grundgedanke, daß die Glücksgaben ohne die höhern Segnungen des göttlichen Theils in uns nichts

find undzerfallen, uns in uns felbst erdrücken und begraben, ift so klar, er mußte jedem geistigeoffenen Ange so sichtbar werden, daß daher auch die vielfache Benützung diefer an= muthigen Fabel Statt fand. Das kindliche Gewand ber Fabel schien uns aber bald nicht mehr genug, und nach langen Mifchungen und Gestalten trat Tiek mit seinem "Fortunat" auf. In Tiek's "Fortunat" ist die mild gefärbte Märchenwelt etwas in den Hintergrund geschoben, und die modernere Welt mit den jetzigen Hebeln und Formen, mit unfern Lebensschatten und Höhen und Tiefen ziehen bald in milder Klarheit, bald in ironischer Einfalt vor uns vor= über; allein der zarte Mädchen-Toque, auf dem das Vild gewoben, vernebelt sich uns gang im Hintergrunde. Daß eine ungeheure bramatische Romantik in dem Stoffe liegt, ist Herrn Bauernfeld richtig klar geworten. Allein von der Conception der Idee bis zu ihrer glücklichen Ausführung ist eine große Strecke; man muß die Wälder der Romantik paffiren mit ihren ernsten, beiligen Schatten, mit ihren fingenden Blättern, mit ihren sprechenden Thieren, mit ihren erzählenden Vögeln, mit ihren plandernden Strömen; man muß die Riefen der Phantasie erlegen, mit den wunderlichen Geschöpfen der Einbildung ringen und sie bewältigen, man muß die demantnen Thore der Zauberin Phantasie sprengen, und unversehrt durch den Sturzbach aller poetischen Farben und durch den Fenerofen des Phantastischen schreiten, bis man sie, die wunderschöne, die göttlichkeusche, die lannenliebliche, die seltsamreizende Romantik in glücklicher Stunde umarmt. Nicht bas Bizarre, nicht bas Wundersame, nicht bas

Außerordentliche ist der Charakter der Romantik, nem das Rindlich-Einfache, bas Naiv-Schone, bas Ebel-Cinfaltige in dem durchsichtigen, verschimmernden Flor eines fernern Himmels, einer fernen Zeit, einer fernen, unbegreiflichen Sitte und Begebenheit ist es. Die Kindlichkeit ber Dichtung selbst ist es, die in gemüthlicher Naivetät an diese Wunder glaubt, welche die Poesie zurücksührt in die durchsichtige Fabelwelt, mit jener bezwingenden Kraft der Poefie, in der sich die Romantik gefällig abspiegelt. Mannigfaltigkeit und Abenteuerlichkeit sind die Bergierungen des Romantischen, aber nicht die Grundzüge beffelben, und die Sentimentalität liegt in ihrem Reich, aber ist nicht sie felbst. In dem lieblichen Widerspiel des Hellen und des Dunklen, in dem wundersüßen Gemisch des Ernsten mit dem Heitern, in der reizenden Umarmung bes Sinnlichen mit bem Beistigen, und in dem Neberbauen der sinnigen Lebensansicht und Tiefe mit den Zauberblumen und glübenden Fabelblüten besteht das Urwesen der Romantik. Die Grundidee aber, so zu sagen der Fabelkern, die sittliche Beredlung der Seele in dem Durchblick biefes wundersam gewobenen Schleiers bleibt die erste und letzte Aufgabe des romantischen Dichters. Nach allem diesem ift nicht zu läugnen, daß herr Bauern= feld seiner Aufgabe nicht im Geringsten gewachsen war, fein Stoff hat ihn überwältigt, er ist erlegen; aber es ift doch immer löblich, seine Kraft zu versuchen. Freilich sehlt Diesem "Fortunat" Die Poesie von Grillparzer's "Traum ein Leben"; freilich fehlt ihm auch Tiet's ungehenere Ironie, seine knivliche Einfachheit und rührende Wehnenth; freitich

fehlt ihm auch jener luftige Muthwille und jener allegorische Uebermuth von Raimund's "Berschwender"; freilich sehlt ihm auch jene gutmüthige und wirksame Komik von Lembert's "Fortunat"; freilich ist es ihm nicht gelungen, jene meister= hafte Behandlung des Stoffes wie in "Aladdin" sich eigen zu machen, allein man muß billiger Weise bedenken, daß diefes Herrn Bauernfeld's erfter Berfuch in einer Gat= tung ist, die eigentlich eine poetische Babe erheischt. Unläug= bar ist es, daß wir an diesem "Fortunat" gar kein Juteresse nehmen; während wir uns bod jum Beispiel fehr für Dehlenschlägers "Aladdin" intereffiren; auch begreisen wir nicht, warum der junge, hoffnungsvolle Autor den Fortunat so grundgemein, als einen Fresser hinstellte, und ihn im dritten Acte 2c. Die philosophischsten Phrasen drechseln läßt. Eben so könnte es einen unbefangenen Kritiker befremben. warum gar keine Moral aus diesem Stücke zu entnehmen ift. Denn in der Fabel ist die Moral, daß Fortunat durch un= colen Gebrauch der Glücksgüter sie verliert; hier aber verliert sie Fortunat durch ben edelsten Gebrauch. Seinen Sedel verliert er durch edles Hingeben, durch unbegränztes Bertrauen zu feiner Geliebten, und feinen Sut verliert er, weil er feiner Feindin großmüthig Wasser und Labung reicht! Es dürfte ferner nicht minder befremden, daß Fortunat Rafamunden nicht erkennt; eben fo, wer ber Basco eigentlich ift und wie er ins Stud kommt; man konnte ferner auch bemerken, daß der junge hoffnungsvolle Autor zuletzt die ganze Idee zerftört. Fortunat wirft nämlich die beiden Gaben ins Meer, er will von Fortung nichts mehr

haben, das ist fo eigentlich bie Guhne, Die Reinigung. Allein gleich darauf kommt das Schiff an, welches er noch aus weiland Sedels Zeiten nach Famagusta fenbete; er verdankt alfo bod fein Alles, und daß seine Aeltern sich vor ihm buden, und daß Pancratio ihm die Tochter gibt, bem Sedel ber Fortuna; wo bleibt alfo ber ganze Zwed. die ganze Tendenz, die ganze Moral, die ganze Idee des Stüdes? Allein das Alles find kleine Schattenftriche. Die Sprache des Ganzen erhebt sich zwar nicht bis zur Poefie, dagegen kann man ihr nicht absprechen, daß sie fehr faßlich und durchsichtig populär ist; auch findet man freilich nirgends einen neuen ober erhabenen Gedanken, keine Ibee, Die durch Rühnheit oder Glanz blenden könnte, weil der Herr Berfasser Alles vermeiden wollte, was das Ohr oder den Beift durch zu viel Färbung blenden könnte. Die Reime sind zwar nicht immer rein, nicht immer fehlerlos, wie 3um Beispiel:

> "Es ist schon spat, . Ich bin matt."

und andere dergleichen, allein der billige Beurtheiler überssieht solche kleine Uncorrectheiten. Man darf bei einer Kritik keinen unbilligen Maßstab aulegen, und bedenken, daß es blos ein Wagniß von einem Mann von Talent in ein ihm ganz befremdetes Element ist, und daß Herr Bauern fel d gewiß selbst gar keine Ansprüche macht. Möge sich der junge hoffnungsvolle Autor durch diesen mißlungenen Verssuch nicht abschrecken lassen, die Bühne mit den Produkten seiner fleißigen und glatten Feder zu bereichern, er wird an

mir immer einen aufmerksamen und ermunternden Beurtheiler finden. Der Berfaffer Diefes "Fortunats" nehme fich nur bie Mühe, von bemfelben zwei ober brei Acte gu streichen, nach seiner eigenen Einsicht, welche immer er will, das wird den andern Acten gar nicht schaden, weder im Zusammenhange, noch im Verständnisse. Die erste und unverzeihlichste literarische Sünde ist: Langweile machen. Bon den andern noch übrig gebliebenen beiden Acten fürze ber Herr Verfasser jeden um die Hälfte, nachher wird cs der so gewandten Feder des Herrn Berfassers nur wenig Mühe kosten, das Uebriggebliebene ein wenig umangestalten, und eine edlere Sprache einzuschalten; wenn dieses geschehen ist, so wird an dem Reste nichts besonders mehr zu tadeln sein, als daß es weder romantisch noch poetisch ist. Möge sich der fleißige Autor von jenen Be= danten, die gar zu hohe Forderungen machen, von jener Rollegial-Aritik, die nur das gut findet, was in ihrem Kreis erscheint, und alles Andere mit einer übelstehenden Bornehmthnerei abmacht, möge er sich und sein Talent nicht von diesen einschüchtern lassen, und immer vorwärts streben; möge er aber anderseitig auch sich nicht von einem Lobe hinreißen laffen, welches freilich unparteiisch zu sein scheint, weil es uicht von intimen Freunden ausgeht; möge ber muthig strebende Verfaffer Bescheidenheit, Diese Blume des Geistes, immer im Busen bewahren, so wird Die Kritik und das gerechte und einfichtsvolle Publikum eben fo bescheiden mit ihm verfahren.

## Der literarische Salon.

Lustspiel in brei Anfzitgen, von C. v. Bauernfeld.

Es wird gewiß viele Leser geben, die mit Begierde diese Kritik und etwas ganz Ungewöhnliches erwarten. Es ist mir seid für sie, daß sie sich tänschen, und es freut mich sür mich, daß sie sich täuschen. Dieser kleine Singang bedarf einer größeren Erörterung, die ich in meiner unswandelbaren, ost naiven Offenherzigkeit gern mittheile.

Lange schon vor der Aufführung dieses Stückes war eine gewisse Partei bemüht, das Gerücht in der Stadt zu verbreiten, in diesem "literarischen Salon", dessen Titel meiner stehenden Rubrik in der Theaterzeitung "Literarischer Salon" entlehnt ist, wird Herr Bauernseld mich und die Theaterzeitung persissiren. In Himmels Namen! dachte ich, und mir siel ein, was Boltaire bei ähnlicher Gelegenheit sagte: "Große Männer werden persissirt, kleine Männchen persissiren sich selbst!" Allein ich mußte im Voraus jenem Gerüchte, das für den Verssasser jenes Lustspiels ehrenwürdig genannt werden könnte, redlich widersprechen. Wie auch Meinungen über Talent und Verdienste der Schriftsteller untereinander diversgiren mögen; wie auch die Schätzung gestaltet sein mag,

Die sie sich in ihrem literarischen Kreise gegenseitig ange= deihen laffen; gegen außen, gegen die Maffe und im Widerhalt gegen den großen Haufen müffen sie, wenn sie es mit dem Credit der Literatur ehrlich meinen, zu= fammenhalten und einen erniedrigenden Verdacht, der Einen von ihnen unverschuldet trifft, aus allen Kräften zu vernichten streben. Nur entschiedene Gegner von Herrn Bauernfeld, denn jeder Mensch besitzt dergleichen, konnten ein solches Gerücht verbreiten. Ein folches lügenhaft und böswillig ausgesprengtes Gerücht hat nach vier Richtungen eine maliciofe Tendenz, wovon zwei den Verfasser treffen. Erstens hieße das glauben machen, als dächte Berr Bauer n= feld ordinär genug, einen rein fritifchen Streit zu einem persönlichen zu machen, und als wollte er aus Unvermögen, mich, als feinen vermeintlichen literarischen Gegner, mit redlichen gleichen Waffen, wie es ehrenwerthen Männern geziemt, wieder fritisch in öffentlichen Blättern befämpfen. den Rampf hinterliftiger Weise auf ein fremdes Schlachtfeld verlegen. Zweitens könnten die etwaigen Wegner des Herrn Bauernfeld lieblos fagen: Es ist doch schon weit gekom= men, wenn man an der Kraft seiner Muse so verzweifelt, daß man schon sucht, durch das Interesse von Persönlichkeiten seinem Produkte einen Reiz zu geben, den zwar Biele genießen, aber kein rechtlich Denkenber billigen fann.

Das sind zwei Berdächtigungen, die ich auf Herrn Banernfeld nicht kommen lassen konnte, und wenn er mein Todseind wäre! Eine dritte und eine noch größere Alsbernheit dieses Gerüchtes besteht darin, da Jedermann den

hohen Standpunkt unserer t. t. Hosbühne, ihre stets bewährte Reinheit und unbefleckte Musenweihe kenut.

Die letzte und prägnanteste Albernheit dieses Gesrüchtes bestand endlich darin, daß man auch das Publikum des Burgtheaters kennt, und weiß, daß dieses gewöhnlich aus der Elite der Gebildeten besteht, und daß diese, wenn sie auch vielleicht im Augenblicke selbst lacht, so viel Herz und Geist hat, um dann selbst zu sagen: "Das ist unwürsdig! Was geht uns hier euer kritisches Katzbalgen an!" Ia, es würde jenen seinen und richtigen Tact besitzen, um sogar eine Beleidigung seiner selbst darin zu sinden, daß man ihm Persönlichkeiten auf der Bühne zu seiner Unterhaltung vorsührt.

Das Lesepublikum ist nun begierig und sagt: "Nun bin ich nur neugierig, was Saphir über das Stück schreisben, und wie er sich aus der Verlegenheit ziehen wird!" Und das Publikum, welches immer große Lust hat, im Boraus zu errathen, was der Autor thun wird, theilt sich in zwei Erwartungen. Die Sinen sagen: "Nun, den wird er schön bearbeiten! Der kann's! Das letzte Wort bleibt doch ihm! Ich sreue mich schon daraus!" — Die Andern sagen: "Ich will wetten, der Saphir spielt den Klugen, er wird das Stück jetzt gerade deshalb recht loben, damit es nicht heißen soll, er sühlt sich getrossen!" — Diese letzte Meinung ist sehr klug und hat Vieles sür sich. Allein, meine lieben Leser, seid ruhig. Ihr habt Beide nicht bedacht, daß das eben der Segen der Wahrheit ist, daß ihre Bekenner nie in Verlegensheit gerathen. Ich habe immer nur die Wahrheit im Auge,

das heißt, jene meine innere Ueberzeugung, die ich recht= licher Weise für Wahrheit halte, und diese spreche ich aus: ich berücksichtigte mich gar nicht. Es wäre fehr schlecht, wenn ich aus gereizter Perfönlichkeit ein gutes Stück fo enorm schlecht machen wollte; allein jene kluge Klugheit, es zu toben auch gegen meine innere Ueberzeugung, aus Rücksicht für mich, wäre ebenfalls eine verächtliche Unwahrheit, und obendrein eine absichtliche Täuschung des Lese= publikums, das meine Ansicht hören will, wie sie in meinem Urtheil gegründet ist! Dazu achte ich die Wahrheit, den Lefer und mich felbst zu sehr, um aus Klugthuerei und Gleichailtigkeits-Affectation etwas drucken zu lassen, was mit meiner vollkommenen inneren Ueberzeugung nicht vollkom= men übereinstimmt. Ueber folche Muthmaßungen, über alle Schleichwege, über die Antastungen einer ephemeren Bühnen= erscheinung bin ich erhaben. Das Urtheil über mich - gut oder schlecht, wie es nun sein mag — ist in der Literatur gefällt, und somit gehe ich ganz unbefangen, und ohne die mindeste Reservation, an die Beurtheilung dieses Lustspiels.

Ich bin diesem Stücke recht herzlich zugethan. Denn erstens erspart es mir die Mühe, die Handlung zu erzählen, da keine da ist. Das ist auch natürlich, denn der Hanptheld des Stückes ist ein Kaufmann Lampe, der die Handlung ausgegeben hat. Er hat einen literarischen Salon gebildet, in welchem Redacteure, Dichter, Recensenten u. f. w. ihren llusug treiben. Er hat einem Redacteur Wendemann, seine Tochter versprochen; ein Dichter Morgenroth kommt aus Hamburg, allein ein alter Liebhaber kommt auch, und weil

Lampe für Wendemann 500 Thaler bezahlen muß, ift bas Luftspiel aus, benn er giebt ihm bie Tochter nicht, sondern einem Offizier. Das ift die Idee, Die Renheit, Die geniale Erfindung ber Intrigne, Die ungemein scharssinnige, an gang frappanten Situationen fo überschwenglich reiche Invention ober Inspiration ber Handlung. Dem Stücke ging ein fogenannter Prolog vor, in welchem fo quasi, anftatt es bei Localdichtern am Ende geschieht, hier im Boraus um gütige Radficht gebeten, und in welchem uns gefagt wird, baß Schiller, Goethe und Shakespeare nicht mehr leben, und folglich diefes Stud nicht von Schiller, Goethe ober Shakespeare ift; eine Wahrheit, beren Wahrheit wir auch ohne Prolog im Berlauf des Abends vielleicht hätten ahnen tonnen. Wenn nun ber Rern bes Studes, Die fogenannte Intrigue, oder das, was geschieht, so gang matt und ohne ben mindesten Reiz ift, so fteht die Ausführung bem Ganzen nicht nach. Es find lauter Charaftere und Figuren, wie sie tausend= und abertausendmal schon auf dem Theater waren. Julius Bog ist in seinem "Lämmermayer" schon mit Recensenten und Redacteuren fo grob gewesen, baß nichts mehr überrascht, allein sein "Lämmermager" ist eine originelle Gestaltung.

Die Figuren in diesem Stücke tragen kein Gepräge an sich, als das der Gemeinheit. Wahrlich, wenn es einen Dichter gäbe, der so albern und so durchaus ohne Halt und Färbung wäre, wie dieser Dichter Morgenroth, er wäre gewiß ein guter, herzlicher, intimer Freund von allen schlechten Schaus, Trauers und Lustspiels Dichtern. Im

ganzen Verlauf von den ersten zwei Acten sindet sich nicht eine Spur von gesundem Witz, keine Laune, kein Funken Heiterkeit. Einige leere Donnerschläge, die wie hohle Winde hierhin, dorthin, bald dieses, bald jenes persissiren oder perssissiren sollen, machen den ganzen Reiz aus. Derbheiten, wie sie unter gebildeten Menschen selbst in der Conversation mit Unwillen gehört werden, sind hier statt Stoff und Ausstattung eines Lustspiels gegeben! Oder soll Wien's gebildetes Publikum es als geistreich hinnehmen, wenn in dem Diasloge Redensarten, wie die:

#### "Wen's judt, ber frage fich!"

vorkommen? Ich frage das ganze gebildete Publikum, hat cs in diesem Stude ein einziges Element zu einem Luftspiele gefunden? In der Situation? In der Erfindung? In den Scenen? In dem Dialog? In der Entwicklung? Ift ein neuer Gedanke, ein überraschender Witz, eine, aber auch nur bie kleinste geniale Wendung in dem Ganzen ?! Beißt man das heut zu Tage ein Luftspiel? Eine foldhe Art, eine solche Weise, eine solcher Ton wirft sich zum Strafgericht über die Mißbräuche ber Literatur auf? Gin solches Treiben will bas Treiben Anderer bemängeln? Ungeheure Fronie und unsterbliche Lächerlichkeit? Nein, Gottlob, babin ift es nicht gekommen. Die Stimmung, Die sich im britten Acte und am Ende laut genug in Misbilligung aussprach, hat es beutlich bewiesen, daß der bessere Theil ein solches Zumuthen mit Bestimmtheit und Biderwillen von sich zurüchweift. Ich möchte Herrn Bauernfeld eruftlich rathen, er fuche

fo schnell als möglich ein gutes Lustspiel zu schreiben, um den Rückschritt, den er mit dem heutigen machte, wieder gut zu machen. Unmöglich kann man sich über den Ersolg des heutigen Stückes täuschen! Wenn auch eine Art Clique, schon im Voraus auf die bezüglichsten Stellen ausmerksam gemacht, den Verfasser am Ende rief, so kann man sich doch nicht über den sichtlichen Ersolg täuschen. Der seine Theil des Publikums schweigt und zucht die Achsel.

Mancher wird diese Zeilen mit vornehmen Mienen, mit einem Sauerampferlächeln lesen, aber ich weiß es, in sich, tief innen wird er sühlen, wie schrecklich Recht ich habe, und alles Lächeln wird diese moralisch eliterarische Magensäure nicht weglächeln.

Das ist eben der Segen des sittlich Schönen, daß es seine Jünger mit Freude durchbebt; das ist der Fluch des geistig Verwerslichen, daß seine Versechter bald mit sich selbst zerfallen! Ich für meine Person habe das Theater mit einem Trost verlassen, mir ist es jetzt erst klar geworden, was ich für ein ungeheures Talent bin! Wenn es so schwer ist, witzig zu sein; wenn es so unmöglich ist, Lachen zu erregen, ohne zu persönlichen Beziehungen Anlaß zu geben, welch' ein Genie muß ich sein! Denn ich ruse die ganze seine, gebildete, unterrichtete, voruehme und besonders die unbesangene Welt Wien's auf, mir zu gestehen, ob ich bei den öftern Anlässen, wo es mir gelingt, sie herzlich lachen zu machen, ob ich mich je zu einer verletzenden Persönlichskeit, je zu einer Grobheit, je zu gemeinen Invectiven hinsreißen ließ! Ob in meinen stundenlangen Vorlesungen je

eine Stelle vorkommt, die irgend einem Wesen auf der ganzen Welt weh thun, ja es nur verletzen könnte?! Und ich frage jeden Nedlichdenkenden, an wem ist es nun, über das verwersliche Treiben der Literatur dem Andern eine Vorlesung zu halten? —

### Der Traum ein Leben.

Dramatisches Märchen in vier Aufzügen, von Franz Grillparzer.

In einem romantischen Thale lebt, abgeschieden von der Welt, Maffud, ein reicher Landmann, mit feiner Tochter Mirza. Bei und mit ihm lebt sein Reffe Ruftan, ein junger, fühner, verwegener Mann, durch ein fremdes Idiom feinem Onkel entfremdet, durch eine Reigung zu deffen Tochter zu ihm hingezogen. Sein thatenlechzendes Gemüth, sein wildstrebender Sinn, sein ungestümes Treiben der Jagd, maden der zärtlichen Mirza viel Kummer, die als das verföhnende Princip zwischen Rustan und ihrem Bater steht. Ein Negerstlave des Hauses bemächtigt sich des Ohrs und der Seele Ruftan's gang, um ihn zu tollerem, wilderem Treiben, zu überschwenglich teden Planen aufzustacheln. Ginft auf ber Jagd ftöft Ruftan auf einen andern Jäger, Domin genannt; biefer ergablt von Schlachten und von Krieges= thaten, und wie ber König von Samarkand, von Feinden bart bedroht, ein Gelübde that, seine Tochter Gulnare und seine Krone selber tem zu geben, ber den Feind bezwingt. Ruftan's Geift lobert bei diefer Erzählung hoch auf, all fein fräftiger Muth blitt im Ange emper und bricht in Worte aus, und als Demin barob ihn höhnt und spöttisch feinen Heldengeist belächelt, vergißt Rustan sich und miß= handelt ihn. Dieses ist die Ursache zu noch bittererem Tadel von Seiten Massud's. Rustan, immer mehr gereizt, den Busen aufgeschüttert von Thatendurst und unbezwingbar rasender Flamme, von Zanga angespornt, von sich zu wersen diese enge Thales= und Thatenhast, will im Thal nicht länger bleiben, er will hinaus, um nach Ruhm und Glanz und Größe, um nach allen schimmernden Phantomen, welche die Jugend und der Nebermuth und die strotzende Ueberfülle seiner Kraft ihm lockend vormalen, nachzujagen. Bergebens ist bas Mahnerwort Massud's, vergebens Mirza's Liebesblid, sein stürmisch ausgewühltes Wesen übertoft alle User, er will, er muß sort; man kann zurück ihn nimmer halten. Die letzte Nacht noch bringt er in der heimathlichen Hitte zu, Morgens früh um drei Uhr wendet er dem Thale seinen Rücken, um dem Glück, dem lockenden, und der glorreichen Thatenbahn in die Arme sich zu wersen. Mit den letzten Worten: "Meine Pferde, Zanga, morgen früh!" wirft er zum letzten Male sich auf sein einsach Lager nieder. Unter den entsernten Liedestönen eines frommen Derwisch entschlummert er und wird also bald von der Haft des Traumes bunt umftrickt. Zwei Genien steigen an seine Schlummerstätte, wovon der Gine, der Benius bes Tages oder des Wachens, seine Facel verlischt (so erklären wir uns das), und der Genius der Träume seine anzündet. Run beginnt das Leben des Traumes. Ruftan und Zanga sind in Samarkand, noch darüber sinnend, wie und wo die Bahn, die schnell zur Größe und zum Ruhme führt,

beginne. Da stürzt der König mit Angst und Hilsernf berbei, und finkt auf eine Bank, an einem Telfenblode, ohnmächtig nieder. Eine ungeheuere Schlange verfolgt ihn; Ruftan wirft seinen Spieß nach ihr und sehlt fie, allein oben auf dem Felsenblode erscheint der Mann vom Felsen, schleudert auch sein Gewehr nach ihr, welches tödtend sie zerstückt; worauf der schanerlich bleiche, gespenstische Mann verschwindet. Der König erwacht, Rustan, von Zanga halb dazu genöthigt, gibt sich für den Schlangentödter aus, um so ben ersten, ben wichtigsten Schritt zu seiner glänzenden Bukunft zu machen. Der König, dunkel noch an einen Mann auf dem Felsenblode und seines braunen Mantels sich erinnernd, ist leicht zu überzeugen, und drückt den Retter an die Bruft. Da kommt Gulnare, seine Tochter, die gärtlich an die Bruft ihm fliegt, und mit großem Dank fich bem Retter ihres Vaters naht, mit den fühnsten Hoffnungen ihn beseelt, und den Bater überredet, an des Beeres Spite, gegen alle Feinde ihn zu stellen. Es geschieht. Ein reicher Dold, der dem König entfiel, wird von diesem an Rustan noch geschenkt. Als sich der König und sein Gesolge entfernt und Anstan mit Zanga allein zurückleiben, steigt bleich und grauenvoll der Mann vom Felsen nieder, um, wie er fagt, seinen Lohn vom König sich zu holen. Bergebens bietet Ruftan Schätze ihm und Reichthümer, wenn er schweigt; er bleibt unbeweglich, schreitet vorüber und ist schon auf der Brücke, die zwischen Felsen hoch über einen Gießbach führt; Rustan, in Berzweiflung, seiner felbsten nicht mehr Herr, eilt ihm mühfam nach und stößt den Dolch ihm in

die Brust, worauf der Mann von der schauderwollen Brücke in die Fluthen stürzt. Bald darauf sehen wir Nustan von Sieg zu Siegen eisen, in Glanz und Größe immer höher steigen, und als Gulnare's künstigen Gemahl. Der König thut in seinem Prunkgemach sich gütlich, ist des Sieges und des Weines froh und bespricht mit Rustan sich, als Volk und Wachen kommen, um zu melden, man habe einen Mann in einem braumen Mantel gesunden, ermordet mit des Königs Dolch in seiner Brust, er, der König, sei der That verdächtig, und der Bater des Ermordeten, der greise stumme Kaleb, klage bei Gericht. Da kommt dem König der Mann vom Felsen wieder ins Gedächtniß, eine dunkle Ahnung durchdämmert seine Seele, er naht Kustan sich, nun leise ihm zu sagen, er gehe jetzt der Sache nachzusorsschen, bei seiner Rücksehr fordere er genaue Rechenschaft.

Rustan ist nun allen Dualen einer gesolterten Seele anheimgegeben; am Ziele seiner Wünsche läust er Gesahr, Alles, ja Freiheit vielleicht und Leben zu verlieren; es tobt in ihm, und sieberhaft durchzuckt es sein ganzes Wesen. Da erscheint ein altes Weib mit einem Becher voll von einem Tranke, der, wie sie sagt, gesund die Kranken und krank die Gesunden macht. Sie setzt den räthselhaft unheimlichen Becher auf den Tisch; als sie gehen will, gibt Rustan ihr den Becher wieder, allein er vergreist sich und gibt den Becher ihr, aus dem der König erst getrunken, worauf sie mit demselben sich entsernt. Der König kommt zurück, und mit ihm Kaleb, der ihm Papiere, Blätter von seinem Sohn, vom Mann vom Felsen gibt, der kein Anderer war, als

eben jener Osmin, ber früher an des Königs Hof gelebt, wegen fühner Wünsche von ihm verbannt wurde, und dann in Massud's Thale lebte. Der König legt auf fein Thronbett fich, um die Blätter zu lefen, er will Wein und fordert, daß Raleb ihm den Becher reiche. Ruftan bittet den König, nicht zu trinken und Kaleb nicht zu trauen. Bergebens, er trinkt, fühlet bald bie Folgen biefes gift'gen Trankes und läßt in sein Gemach sich führen, wo er mit dem Worte: "Ruftan" auf ben Lippen ftirbt. Gulnare nimmt biefes lette Wort des sterbenden Baters für den Wunsch, daß sie Rustan sich vermähle. Das geschieht; Rustan ift König von Samarkand, und er läßt Raleb als ben Mörder bes Rönigs in Rerker werfen. Bald jedoch wird eine Berschwörung gegen ihn begonnen, an bessen Spite Rartbahn, ein Berwandter Raleb's, steht. Sie wersen sich ber Königin zu Füßen, Diefe will Raleb felbst vernehmen. Er erscheint, um schriftlich gegen Ruftan zu zeugen, mährent bes Schrei= bens entfällt die Feder ihm, und während des Getümmels naht sich Zanga und sticht Kaleb nieder. Diefer sinkt zusammen. Run beginnt der Schleier von den Augen der Rönigin zu sinken. Ruftan, bes stummen verwundeten Raleb's höhnend, tritt frech heran und fagt: "So zeng' er gegen mich!" Da entsesselt plötzlich sich die Zunge Kaleb's, und auf die Frage: "Wer war des Königs Mörder?" stößt er den Angstruf: "Rustan" aus. Run fällt Fran und Herr von ihm ab, er irrt als Flüchtling, verwundet, mit Zanga umher, und wir finden Beide wieder auf dem Plate bei der Briide, auf welcher Osmin er ermordete. Hier ift

Rustan alles Glanzes, aller Größe, aller Araft beraubt, Banga wirft höhnend ihn zu Boben und will ihn nöthigen, über jene schauervolle Brücke zu entfliehen. Bergebens ift fein Sträuben, von allen Seiten suchen ihn die wüthenden Berfolger; Zanga verwandelt fich vor feinen Augen in einen teuflischen Dämon, ber mit einer Furienfactel ihm ben Weg zur Brüde grell beleuchtet. Er fturzt, gejagt von allen Ents setzen, auf die Brücke, da treten Gulnare und seine Feinde ihm entgegen, und er stürzt hinunter sich in die brausende Fluth. In diesem Augenblicke verwandelt sich die Scene, und Ruftan liegt auf seinem Lager in Maffud's Hütte, Die zwei Benien zu seinem Haupte, wovon nun dem Ginen die Fackel wieder verlischt, der Andere seine neu anzündet, und der Traum vorüber ift. Lange nach feinem Erwachen ist Rustan von seinem Traume befangen, nur nach und nach, in Massud's und Mirza's Gegenwart ebnen sich die schäumend aufgejagten Wellen seines Gemüthes, er erwacht nun voll= ends und ruft aus: "Was hab' ich erfahren?" Maffud ahnt, daß ihn ein Traum so umgewandelt, und fagt: "Bielleicht war's die dunkle Mahnung einer Macht, die die Stunden macht zu Jahren, und die Jahre macht zur Nacht." "Ja," erwiedert Ruftan, "es war ein Traum, aber ein ganzes Leben, er hat gezeigt, daß alles Streben nach Ruhm und Größe eitel sei und nichtig." Rustan bittet nun Massud um drei Dinge: um Berzeihung, um die Entfernung Zanga's und um Mirza's Hand. Es gefchieht; als am Ende Rustan Mirza in die Arme nimmt, hört man des= selben Liedes Tone, die der Derwisch beim Entschlummern

Rustan's sang, im hintergrunde zieht der Derwisch mit seiner Harse vorüber, und Zanga solgt ihm nach, auf der Flöte sein Saitenspiel begleitend. In der ersten Gestalt des Derwisch erkennt man die Traumgestalt Kaleb's. Der Borshang sällt. Das ist ungesähr der Gang der Handlung, wie er aus einer einzigen flüchtigen Anschauung im Gedächtnis mir geblieben. Der Dichter wurde nach dem ersten Acte jubelnd verlangt, und am Schlusse mit einem unerhörten stürmischen Beisall zwei Mal gerusen.

Als Bictor Hugo mit seiner genialen Romantik erschien, da zog das Théâtre français die vornehmen Schultern zweifelhaft in die Sohe; die schwerbordirten Classifer er= schraken, die Berruques= und Rococo-Enthusiasten schrieen sich heiser, und alle akademischen Götzendiener der Aristo= tel'fchen Ginheiten und claffifchen Peinheiten trauerten ob ber dramatischen Entsetzung ihres Bels und Svantewit; allein der im genialen Sturmschritt einherschreitende Beist Hugo's überflügelt die alten abgesteckten tragischen Pfähle und riß bald den Beschauer, den das Erscheinen dieser keden und neuen, wundersamgestaltigen Schöpfungen auf bem ein= färbig tragisch=gerötheten Podium, und inmitten dieser regel= recht und ängstlich altgekleideten Ritter, Anfangs befremblich iiberraschte, von Ueberraschung zur Theilnahme, von Theil= nahme zur Erkenntniß, von Erkenntniß zur Bewunderung hin. Aehnliches, wenn auch nicht Gleiches, läßt sich bei der Erscheinung des oben genannten Grillparzer'schen Werkes auf einem Boden erwarten, welcher bisher in würdiger Höhe und Abgeschloffenheit nur das einfache Große und Schöne,

das Formglatte und Regeladelige als seiner edlen Muse ebenbürtig ansah und ausnahm. Es dürste vielleicht hie und da nicht an Zuschauern sehlen, welche, durch die befremdliche und auf diesen Brettern nie gesehene Erscheinung von Flugund Zauber-Apparaten, von Spuk und Feerie dem eigentstichen Benrtheilungspunkt entrückt, dieses Werk der Grillparzer'schen Muse als eine exotische Pslanze auf diesem Boden anschauen und es mit der Alltags-Elle der gewöhnslichen vorstädtischen Zauber-, Spectakel- und Allegories Stücke kritisch auswessen wollen. Diese und Aehnliche würde freilich die liebevolle Bewunderung nicht überstemmen, die sich von jenem wahrhaft Schönen und Vorstressschlichen durchdringen läßt, welches in dem innersten Vern der Dinge, in der Anwesenheit derselben wohnt.

In allen sonstigen Allegorien und Zauberstücken unserer Zeit ist jeder individuelle bedeutende Ausdruck des Charakters, des Gedankens und der Empsindung so ganz von Flittern verdrängt und in alltägliche, werthlose Scheides münze umgesetzt; die allegorischen Individuen, aus ihrem Himmel auf die Bühne getrieben, wandeln als handeltreis bende, entadelte Emigranten, zerrissen, bettelhaft, ein Bild gesunkener Größe, herum. Die abstracten Tugenden und die auf allegorische Flaschen gezogenen Charaktere gehen und kommen als blutlose, dürre Nevenants. Weder in den Perssonen noch in ihren allegorischen Doppelgestalten, die eigentslich nur ein erambe dis repetita der Person sind, noch in der Handlung spiegelt sich die Grundnothwendigkeit der Charaktere, noch das Urgeheimniß ihres Schicksals, am

wenigsten aber die innere Nothwendigkeit und Wahrheit ab. Nur Wunder oder vielmehr Wunderlichkeiten in sort= wuchernden Wirkungen und zusammengewürselten Begeb= nissen sollen als das Höchste, als das unbedingt Bestimmende der menschlichen Schicksale dargestellt werden.

Wie ganz anders, wie edel, wie poetisch, wie dramastisch wahr steht in diesem "Traum ein Leben" die ganze dramatische Gestaltung und ihr Urwesen vor uns da!

Der letzte und höchste Vorwurs der Tragödie: "Das Hervortreten eines neuen Lebenstages durch Nacht und Tod, die geistige Verklärung, die siegend aus dem Dunkel der Leidenschaften hervortritt", ist da. Der Schlaf ist Nacht und Tod, das Leben im Traume ist ein geistiges Leben, und der Tod im Traum nicht minder eine Versöhnung nach Kampf und Untergang, eine Läuterung. Der tragische Untergang der Person im wirklichen Tode führt siegend hinüber aus den Irrpfaden des Lebens in die lichtvolle Zukunst des andern Lebens: der tragische Untergang im Schlastode sührt den Sieg und die Befriedigung in das Leben des Erwachens über, und wir haben dabei nicht nur das ershebende Gesühl, die Läuterung zu sehen, sondern auch die Freude, den Geläuterten beglückt vor uns zu erblicken.

Dieses, dünkt mir, war die Grundidee, die Tendenz des Dichters. In Rustan hat er uns einen Charakter vorgeführt, der, von regelloser Wildheit, von einem bestimmungslosen Streben nach Scheingröße und nach leeren Rinhugebilden, nach nichtiger Höhe haschend, den Durst nach Thaten mit dem Trunke des Verbrechens löscht, die

Höhe nur durch die Stufenleiter von Abschenlichkeiten er= steigt, und unter dem sie morsch und saul zusammenbricht. Das Mittel, welches der Dichter sich zu der Darstellung seiner Idee bedient, ist der Traum des dramatischen Gelden selbst. Im Traume anticipirt sein in die Zukunft strebender wilder Sinn all' die Begebenheiten, Gesehenes und Geschehenes laufen wie die Weberschifschen an dem bunten Webstuhl feiner Traumgestaltung vorüber. Wie ein Schatten= fpiel eilen die gefärbten Bilder über die aufgefpannte Traum= wand hin, und planlos, regellos, verworren mischen sich die absonderlichen Gebilde quer und über, wie wir im Traume hundertfältig felber es erfahren. Aus diesem Gesichtspunfte betrachtet, wird es klar, daß es kein Zauber- oder Flugwerkspiel ist. Es geschieht kein Zauber, keine Verwandlung, nichts Bunderbares. Shakespeare fagt: "Die Erde wirft ihre Blasen wie das Wasser," der Geist und der Traum nicht minder. Diese wundergestaltigen, vielfärbigen, gankelnden, schimmernten und zerpuffenden Blafen wirft der Traum auch. Nicht für uns erscheinen diese Genien mit der Fackel, nicht wir sehen dieses alte Weib; nicht uns follen diefe Schlangen und Gebilde und Spiegelgestalten fichtbar werden. Rein, das Alles träumt Ruftan; der Dichter aber hat uns großmüthig und poetisch freundlich, wundersam zu diesem Tranme zu Gast gebeten, er hat in ber Idee den dunklen Vorhang zwischen uns und der Traumbühne weggezogen, und wir sehen, wie Rustan tränmt. Da ift fein Zauber babei, nichts Uebernatürliches, wir müffen nur keinen Angenblick vergessen, daß wir träumen sehen.

Wir genießen das feltene Schanspiel, das geheimste Geäder eines Traumes offen vor uns liegen zu seben, und wie sich die Gestalten aus der Wirklichkeit und der Umgebung der Träumenden mit in die Schöpfung des Traum= gottes schleichen, und verworren, willfürlich, ungestaltet, bald behalten, bald wieder fortgelaffen werden. Zanga, fo zu sagen das bose Prinzip Rustan's, als seine innere dä= monische Wildheit, ist von der frühern Wirklichkeit im Traume durchwegs bei ihm geblieben. Man könnte weiter gehen und fagen, man findet Aehnlichkeit von Massud in dem König und von Mirza in Gulnare wieder. So hat Kaleb des Derwischs Gestalt, die Rustan früher schon ge= seben, gang beibehalten, und ber Mann vom Felsen ift Osmin. Es find lauter Bekannte Ruftan's, vom wunderfam schaltenden Traum noch wundersamer umgeschaffen und umgezaubert. Der Traum hat die ganze lange Lebensgeschichte Ruftan's oder feine Lebensfabel, wenn man will, in Zeit und Naum zusammengeschoben, und nur die Moral, die Lehre, ist noch dieselbe große. Die Besserung groß und ausgedehnt.

Man könnte freilich einigermaßen in Zweisel ziehen, ob aus den Begebenheiten dieses Traumes wirklich jene große Lehre solgt; denn die Strase, die Rustan im Traum erlitt, galt doch im Grunde mehr seiner Person, der ungerechten Beise, auf welcher er Größe und Ruhm sich hat erworben, als der abstracten Größe, dem Begriff des Ruhmes selber. Allein vielleicht gerade deshalb sagt der Dichter: "gefährlich ist die Größe", eben dadurch gefährlich, daß sie böse Mittel zu ergreisen uns verleitet. Ich sinde auch in Rustan

das, was Andere vielleicht rügen: daß er nicht so ganz der Held, als vielmehr das Werkzeug ist, vom Dichter sehr herrslich angelegt. Nicht der ist ein dramatischer Held, der in einer Reihe von Thaten selbstwillig handelt und Großes schafft; ein solcher Held ist mehr ein epischer Held, so wie alle Shakespeare'schen Stücke aus der englischen Geschichte nur dramatische Epopöen sind, aber keine Dramas. Bei dem dramatischen Helden macht die Rückehr aus den Bezgebenheiten, der Rückzug aus der umgebenden Welt in sich das dramatische Interesse aus, und das ist bei Rustan allerdings der Fall.

Bei der Vortrefflichkeit und Neuheit Dieser Idee und Form (benn bas ganze Stück hat ber Dichter schon vor zwölf Jahren entworfen, bevor noch Aehnliches auf irgend einer Bühne gesehen ward) hat sie der liebenswürdige und phantasiereiche Dichter in Diction und Bers mit einem lieb= lichen, fräftigen, blütenreichen Zauber angethan. Befonders im ersten Acte herrscht eine Iprische Frendigkeit, eine poetische, romantische Rlarheit, welche Die farblose Wirklichkeit mit einem Zauberschimmer übergoldet. Aber auch die andern Acte sind voll herrlicher, lieblicher, holder, voll neuer Ge= danken, wahr und lebensfräftig, geschöpft aus dem tiefften Born des menschlichen Herzens und der Weltkenntniß, und der vierte Act athmet wieder jene entfesselte Idhllität und Rosigkeit der Grillparzer'schen Muse, die wir in allen feinen poetischen Erzengnissen so innig und so herzlich lieben und bewindern.

## Corona von Saluzzo.

Ein Schaufpiel in fünf Aufzügen, von C. Raupad.

Ich weiß Alles, was man mit Recht und Unrecht, mit Rube und Leidenschaft gegen dieses sonderbare Produkt der Raupach'schen Muse (eine frühere Jugendarbeit von ihm) fagen kann, fagen wird und fagen muß, und bennoch ift es ein vortreffliches Stiid, fraftiger und ergreifender als fein "Taffo", und wird auch das Publikum noch mehr anziehen, und das von Recht= und Herzenswegen. --3d follte nun eigentlich fo recht nach unferm Gewohnheit&= schritt die Handlung erst ganz, wie einen Braten, auf den fritischen Tisch bringen, und sie dann erst fritisch tranchiren und den Lefern vorlesen. Aber es ist mir heute nicht erzählerlich zu Muthe. Was ist auch viel baran zu erzählen? Es ist ein Weib da, eine Donna Diana, eine Artemissia, eine Semiramis, ein weiblicher Hippolyt (wie Euripides ihn hat), und dieses Weib spricht der Liebe Hohn, fie will nicht lieben, sie sträubt sich wie ein edles, nein, wie ein wildes Wild gegen die Liebe, und am Ende liebt fie, liebt

mit aller Macht, mit aller Gluth, mit aller Raserei der Liebe. Gut, ihr fagt, das ist schon dagewesen, ich weiß aber auch, daß es nicht so dagewesen ist. Ihr habt Recht, sie ist eine Julie, und Buido ein Romeo, und die Alten sind die Montecchi und Capuletti; ihr habt Recht, der alte Marchese von Saluzzo ist ein schwacher Bater; ihr habt Recht, es werden solche große tragische Hebel angelegt, mit den gräßlichsten Motiven gespielt, und am Ende ist es nur ein Schauspiel; ihr habt Recht, man foll folde altitalienische Novellen mit ihrem wilden, entmenschten Geschlechterhaß nicht in ein Schauspiel umwandeln; ihr habt Recht, man soll das Nebernatürliche nicht mit der poetischen Gerechtigkeit ausgleichen wollen; ihr habt Recht, Buido ist ein centauri= scher Troubadour, der seinen Degen in Bilder und in Tropen taucht; ja, ja, ihr habt Necht, es macht eurem Verstande Ehre und eurem Scharffinne, daß ihr das Alles wist; aber es ist doch ganz anders und ganz herrlicher, und edler, und höher, und psychologischer, und wirksamer.

Ist Corona eine Donna Diana? Ja, gerade so wie die Gursi eine Iulie ist, weil Beide naiv sind! Donna Diana wird durch Stolz bezwungen, Corona durch Demuth, durch die unendliche Hingebung der Liebe, durch die endlassende Willenlosigkeit der reinsten, heftigsten Liebe; wo ist da die Achnlichkeit? Ist Corona eine Julie und Guido ein Romeo, weil ihre Bäter Feinde sind? Romeo und Julie ist das Triumphlied der Liebe, die Ode beglückter Liebe, ob todt oder lebend, das ist gleich; Corona und Guido aber ist die Geschichte werdender, entstehender Liebe, der Preisgesang

ihrer Kraft, ihrer göttlichen Macht und Unwiderstehlichkeit. Warum läßt man es dem Romeo so hingehen, daß er in einem und demselben Athemzuge Rosalinden unsterbelich liebt und in derselben Minute für Iulie in unendeliche Leidenschaft erglüht, und nur bei denen, die nicht Shakespeare sind, wollt ihr die Wunder der Liebe und ihre Zeichen, ihre Räthsel und Widerspiele läugnen.

Aus Achnlichkeiten wollt ihr ein Stück und seinen innewohnenden Geist benrtheilen, aus kleinen Detail-Aehnslichkeiten? Wohlan, die Iliade hat Aehnlichkeit mit dem Namenbüchlein, denn in beiden kommt niehrmals das Wort "Himmel" vor, Phidia's Jupiter hat Aehnlichkeit mit dem Alpenkönig, denn beide haben einen Bart!

Ober meint ihr wirklich, es komme Alles nur darauf an, ob sich die zwei Liebenden bekommen oder nicht? Ist es denn wirklich so, daß, wenn der Dichter sein Pärchen unter die Hanbe bringt, ist es ein Lustspiel; wenn er sie unter die Erde bringt, ist es ein Trauerspiel? Was ist demnach "König Enzio", in dem der Dichter sein Paar zugleich unter die Hanbe und unter die Erde bringt? Glaubt ihr, "Nomeo und Julie" ist ein Trauerspiel, weil Romeo und Iulie sterben? O nein! Wenn zufällig in dem Fläschchen nicht Gift, sondern Himbeerwasser gewesen wäre, es wäre doch eine Tragödie! Wenn Donna Maria und Don Cäsar zuletzt ans Freude der Schlag gerührt hätte, es wäre doch ein Lustspiel, und "Corona von Saluzzo", obgleich der alte Vater ein wahrer Schwachsopf ist, und am Ende die zwei Bäter sast komisch dassehen mit ihrem altgebackenen

Gefchlechterhaß, obwohl sich die zwei Liebenden nach allen Gräflichkeiten bennoch heirathen, "Corona von Saluzzo" ist dennoch ein Werk voll Kraft und Poesie und unendlicher Schönheit und von unübertrefflicher Wahrheit. Der Dichter hat es sich zum Vorwurfe gemacht, ben heiligen Obem ber Liebe in Wortmusit zu setzen und dreifach zu variiren: als Menschenliebe in Roberto, als Vaterliebe in Marchese von Saluzzo und als füße, beilige, unbegreifliche und unbezwingbare Herzensliebe in Guido und Corona. Und diefe Trias hat er in Eins verschmolzen in dem Feuer der edel= sten Gefühle und ber glänzenbsten Worte. Wie fann, wie soll, wie darf die Vernunft dramatisch ausädern, ob der Gang diefer Liebe und ihre Wirkung natürlich? Die Liebe ift keinem Gefetze unterthan, sie kennt keinen Battenx und keine Dramaturgie. Wer ermißt bie Höhen ber Liebe? Wer ergründet ihre Tiefen? Wer berechnet ihre Allgewalt? Wer enträthselt ihre Wege? Sie ist fanst wie die Taube und wild wie der numidifche Löwe, sie ist einfach wie das Bateringer und verworren wie das Haar der Berzweiflung; sie ist still wie die harrende Sehnsucht und tobend wie das aufgepeitschte Meer; sie ist zaghaft wie das erste Geständniß und muthig wie die höchste Gefahr; sie ift genügfam wie die züchtige Reuschheit und unerfättlich wie bas Gelüste bes Auges; sie ist gewährend wie der nieversiegende Quell und begehrend wie der Gedanke des Forschers; sie ist offen wie die Wege ber Allmacht und geheimnisvoll wie die Spur des Böfen! D, habt Chrfurcht vor dem Anblicke der Liebe! Tretet schen und gottesfürchtig zur Seite, wo dieses Schauspiel

sich euch zeigt. Betet an die Allgewalt der himulischen Kraft in der Erscheinung der Liebe, wie ihr sie anbetet in dem Zürnen der Elemente, wie ihr sie anbetet in dem Ausslammen des Gewitterhimmels, wie ihr sie ansbetet in des Nordlichts Farbenräthsel, wie ihr sie anbetet in dem Ausbruche der Bulkane, wie ihr sie anbetet in dem Ausbruche der Bulkane, wie ihr sie anbetet beim Ausbeden der nie schwankenden Erde.

Und ein folches Gewitterschauspiel au dem Himmel der Liebe hat Raupad uns vorgeführt, und wir sollten Diese Blitze leiten wollen an dem Draht der dramatischen Berechtigkeit? Und wir follten diefen hohen Donner artifuliren lehren nach Leffing und Schlegel? Unfinn! Beht hinein Alle, die ihr liebet, geliebt habt, oder noch lieben werdet; geht hinein ihr Alle, in deren Innerm der eisige Berftand noch nicht jedes fleinfte Gefühlspflänzchen erstarrte; geht hinein und hört den dritten Act, diese Apotheose der Liebe, diese Palingenesis des menschlichen Herzens; geht hinein und hört im letzten Acte ten Sieg ber Baterliebe; die Heiligung dieses Gefühls; seht da die edelste, die rührendste und die göttlichste Empfindung im Leben ihren Sieg feiern und aus der Afche eines ausgebranuten Herzens wie einen Phönix emporsteigen in himmlischer Län= terung; geht hinein und feht im vierten Acte (bie Scene mit Roberto und Guido) den Sieg der Menschenliebe; hört, wie die Menschenliebe die Bruft des einfachen Dieners zum erhabensten Tempel der Moral bereitet; hört, wie er sagt: "Ich kann keinen Hund beleidigen, wenn er einem Herrn angehört, den ich ehre oder liebe, und ich follte einen Menschen tödten, der Gott angehört, unserm allergütigen Herrn und Bater?" Hört und seht das, und wenn ihr dann die Brust voll wohlthuender Gefühle und das Ohr voll von edlen Mahnungen habt, dann geht hinaus und kritelt und sagt: "Aristoteles will es doch anders!" ich kann es nicht.

## Literarischer Sason.

# Concert- und Ausik-Leiden und Freuden eines Laien.

a ift sie denn wieder, die Zeit der Geigen, Klaviere, Hörmer und Dudelsäcke! Die Zeit der Bersucher und Bersucher und Bersucherinnen! Die Zeit der Disettanten und Enthussiassen! Es ist zum Wahnsinnigwerden! Durch die himmelsabstammende Musik können alle und die höchsten Zwecke des Lebens gefördert werden, die resigiösen, ascetischen, geselligen, gemüthlichen u. s. w., allein welchen Zweck befördern alle diese musikalischen Concerts Hanswurstzacken?
— Die Kunst, insonders die Tonkunst, getrennt vom Leben, ist nichts, ein Unding. In jeder, auch in der kleinsten musikalischen Schöpfung müssen wir Berswandtes mit den höhern Tendenzen des Lebens, Bestührungsfäder, erbärmlicher Schall, seeres Getöse.

Das ist der einzige und echte Schlüssel zur Verständniß der Musik, und nicht ber gepünktelte

Violin= und Mavier=Schlüffel!

Man kann den Generalbaß im Schlase hersagen könenen, und Noten mit Siebenmeilen-Löffeln gegessen haben, und doch von dem Geiste einer Tondichtung, von der Seele einer Musik-Produktion gerade so viel verstehen, wie ein Ziegelbrenner von dem Eindrucke der Peterskirche, wie ein Farbenhändler von dem ästhetischen Werthe eines Raphael.

"Der allein verfteht bie Musen, Der sie trägt im warmen Bufen;"

aber nicht der, welcher ihr Handlanger und Materialzureicher ist! Nur der höchste, der klarste Sinn, hervorgehend
aus der objectiven, rein-ästhetischen Auffassung des Ganzen, aus dem in eigener Geschmacksläuterung erzeugten Genuß an der Lebensseele des Producirten, vermag in seiner Sicherheit des Geschmacks den Geist einer Kunstschöpfung, die Seele und das Leben einer Kunstsproduktion zu ersassen, zu erschöpfen, zu beurtheilen.

Ich füge dieses, vielleicht nicht zu bescheiden Klinsgende, vorans, indem ich noch hinzusüge, was ich schon oft gethan habe, daß mir alle Notenzöpse ein Gräuel sind, daß ich von allen Fis und Cis und dreimal gestrichenen E so viel weiß, wie der "Dalei» Lama" von Strauß's Elisabethsuszern. Ich entkräfte hiermit also im Borhinein mein Urtheil in den Angen der Musiker von Profession, indem ich ihnen schon von vornhinem erlande und sie sogar ersmuntere, mein Urtheil als abgeschmackt, als total dumm zu erklären. Ueber etwas, was abgeschmackt und dumm ist, kann man nicht zürnen, es zerfällt ja in

Nichts. Diese Herren können also ruhig bleiben, das, was ich sagen will, ist blos für einige Freunde, geistige Freunde, mit denen ich gerade nicht mündlich sprechen kann.

Es ift meine Ansicht, sie ift vielleicht irrig, ich aber halte sie für unsehlbar, also sind wir quitt, und nun zur Sache.

Musik ist die Parole unserer Zeit, die Neberschrift

aller unserer Gesellschafts-Rapitel!

Sie ift jetzt gang und gar auf die gedankenlofe Berftreutheit ber Menfchen berechnet. Es scheint, bag unfere Seele fo im Schlafschnarchen befangen ift, daß bie Musik wie Graupenhagel und Platregen an das Dhr geworsen werben muß, um sie aufzuweden. Schmetternte Tone, Blechinftrumente, Beitschengefnall, Schlittengeschelle, Tenerwerkspeloten-Mufit, furz, Die maffinfte Mufit geht jett nach Brot, und wir, ihre gnädigen Brotherren, werfen ihr unsern Brotgroschen hin! Man fühlt sich nicht erfüllt, wenn sie lärmt, allein man fühlt fich leer, wenn sie schweigt, und so gewöhnen wir uns erst an ein Genießen ohne Genng, an einen Ritel ohne Empfindung, an ein Lüsteln ohne Bedürsniß, an eine alberne, leerlärmende Co= pulation von Tönen und Instrumenten, und badurch an eine Ueberschätzung, die mit Nichtschätzung und Hudel= schätzung gleichgeltend ist!

Man lernt die Biffenschaft verachten beim Anblick der tausend Charlatane, man lernt die Poesie verachten beim Anblick all' der tausend Afterpoeten, man lernt Malerei und Sculptur verachten beim Anblick von allen Lithographien und tausenderlei Gipssignren und Abbildungen, man lernt

den Humor verachten beim Anblick von allen jenen Nachsäffern und Possenreißern und nachahmenden Fratzenschmiesden, man lernt die Musik verachten durch all' das Geleier und Georgel, durch all' das Gewalze und Galoppen, und man lernt die Kritik verachten beim Anblick von all' den naseweisen, gelbschnäblichen, ohrseuchten, käuslichen und corrupirten Sudels und Groschenskeensenten!

In allen diesen Fächern wird Spekulation statt Begeisterung, Schacher statt Beihe, Frivolität statt Muse, Gier statt Drang und flache Wortsegereistatt Urtheil gehandhabt; und eben darum ergreist uns überall statt Stärkung, Erhebung und Neinigung nichts als Schwäche, Ekel und Nebersättigung!

Faft mit Mißbehagen geht der würdige Geist, der höhere Geschmack daran, noch da ein Urtheil abzugeben, wo sich die Flachköpfigkeit schon mit widerlicher Aufdringslichkeit breit gemacht hat; wo entschiedene Geistlosigkeit, in einem Aufgußvon läppischem Schwulst, den Gegenstand selbstschon entadelt und zu sich herabgezogen, ihn, so zu sagen unappetitlich für das Ansassen belieater Hände gemacht hat.

Ich spreche von Dlle. Klara Wieck, von dieser auß= gezeichneten und verdienstvollen Klavier=Künstlerin, zu deren eigenem Nachtheile man hier eine Lob=Bambocciade nach der andern loßböllerte und die ruhigen Ohren des be= sonnenen Hörers mit leeren Wort=Knallerbsen übertäubte.

In Medio Virtus! Zum Glück ist die gänzliche Ereditlosigkeit jener geschwollenen Marmelad-Kritiker eben so entschieden, als ihre innere Nichtigkeit.

Der Leser sieht, daß die Beurtheilung sast so wird, wie der zu beurtheilende Gegenstand, näudich: wie ein Concert, mit einer langen Ouverture, welche freilich keine Jubel=Ouverture ist, denn die Beurtheilung selbst soll auch keine Jubel=Aritik, keine himmelselige, houigschäumende Klavierhand=Waschung und Salbung sein. Jedes Ultra bringt sein Gegen=Ultra unausbleiblich mit sich, und der taumelnden Trunkenheit muß sich stets eine kühle Rüchternheit entgegensetzen. C'est de rigeur!

Rlara Wieck, diese ausgezeichnete, höchst interessante Virtuosin, eine der herrlichsten Erscheinungen unter allen Klawierspielerinnen, hat nun den Cyklus ihrer Concerte beendet. Mein Urtheil über ihr Spiel, welches ich bisher gar nicht abgab, weil ich mit den Lebens-Interessen ihrer Kunst nicht in Collision gerathen wollte, ist nun ein rein artistisches, ein abstractes Kunst-Urtheil.

Wir nennen hier einen Hohepriester des Fortepianosspiels: Thalberg, unser, wir haben also ein angestammstes Recht, den lobqualmenden Hokuspokus der Kunstbaalsknechte von uns abzuwehren, und durch dicken Rauch und enthusiastischen Strohsenerdamps die Strahlen der besonsteren Beleuchtung durchbrechen zu lassen.

Wenn es Biele unter uns gibt, die überhaupt aus absolutem Mangel an allem edlen Rationalgefühl alles Fremde so gern überschätzen, so mag es auf der andern Seite auch Viele, oder doch wenigstens Einige geben, die, selbst zu schwach, um auch nur im Leisesten an das kolossale Renommée Thalberg's rivalisirend rütteln zukönnen, gern

den Illustration, ein Contre-Pois, einen Gegen = König entgegenzustellen.

Ich gönne der vortrefflichen, in dieser Beziehung höchst anstaunenswerthen Künstlerin den ihr gewordenen, gerechten Beisall; er kann mich aber nicht abschrecken, densselben nach meiner individuellen Kunstansicht zu beurtheilen, und für den ganz kleinen Theil der Lesser, die gerne meine Ansicht wissen, sie auszusprechen.

Der ganze Fammer unserer Zeit liegt barin, daß sie das Pikante dem Schönen, und die massiven Mittel dem i dealen Zwecke vorzieht. Bei der uns täglich ausgesdrungenen Befriedigung und Gewaltsütterung unseres Kunstwerlangens haben wir blos einen Reiz, aber kein Berlansgen, eine Neußerung, aber durchaus kein Urtheil!

In diesem entsetzlichen Zwang der frivolen MusikPeriode haben sich ein Paar Patriarchen isolirt, die mit Recht in Entzücken gerathen, wenn zwischen der sertigen Fülle der modernen Musik ältere oder auch neuere, älteraussehende, solid zugeschnittene Werke durchstlingen. Dle. Klara Wieck trat unn nicht mit Piècen auf, welche in Hinsicht von Gefälligkeit und rhythmischer Annehmlichkeit im Zeitgeschmacke sind, soudern mit einer immer wiederkehrenden Serie von Styl-lebungen, von Etudes, von grandiosen Mustern. Wir wurden aus dem Concert-Saale in das Studirzimmer gesührt, wir hatten ein neues Arrangement! das allein ist schon halb hinreichend; die Anhänger der soliden Musik hatten eine herrliche Manisestation gesunden, und die Gegendantsbarkeit manisestirte sich gegenseitig in unbemessener Uebersschwenglichkeit. — Ich habe Dle. Klara Wied in mehsereren Concerten gehört, und die Künstlerin von Beruf, von riesigem Talent, von ganz eigenthümlicher Kraft in ihr gesunden. Sie ist unstreitig die erste jetzt lebende Klaviersspielerin, und ich möchte sagen, Meinherrscherin im Gebiete der Fortepianovirtuosiumen. Ich weiß kaum, soll ich mehr die technische Bollendung, den Glanz und das Brillantseuer, die riesige Kraft, die reine Intonation, die wunderpünktliche und exacte Aussprache der Töne ohne Worte bewundern. — Die äußerst interessante Indivisdualität der bewundernswerthen Künstlerin erhebt diesen Totaleindruck und reißt uns, vor der Haud, zum stürsuisschen Beisallsjubel hin.

In der Kunst jedoch ist mir die Belebung des kleinsten Theils, die Durchdringung jedes Tones mit Geist und Urseele, das, was ihr wahres Leben schafft, und wosgegen aller Auswahd an Kraft, alle Tertigkeit, kurz, alle Waterialität der Execution wie Mühewaltung, wie Strapaze erscheint. Aus dem vollkommenen Menschen und aus dem vollkommenen Kunstwerf uns in jedem Moment, in jeder kleinen Aeuserung sich seine Gesammts natur, sein Phosphortheil, kurz, seine Seeleganz ausssprechen. Wir kleben Alle und sämmtlich am Materialisstischen. Wenn Klara Wieck ihre Mazurka spielt, so änsert sich unser Seligsein, unser ausstöhnendes Durchsgriffensein beim Beginn oder Wiederkehr einer gewissen

gefälligen Weise, eines gewissen Motivs gerade so, wie bei Strauß, wenn er die Elisabethwalzer spielt, und wir bei jeder Rückfehr des Motivs in einen neuen Ausbruch von unartikulirter Verzückung gerathen. Wir lassen bei Klara Wied die schwersten und brillantesten Bassagen, manche bewundernswerthe Stelle unbeachtet vorübergeben, und brechen in Jubel aus bei dem Mindestbedeutenden. Ich be= wundere in Klara Wied die bestimmte, höchstklare, ver= ständige und hinzeigende Aussprache ihrer beflügelten Roten, allein ich vermisse die weibliche Blüte, die langtönende, leise und geistigwallende, die wechselnde und metamorphosirende Befühlsfprache; ich vermiffe die Brazie, ben gold'nen Gefühlsfaden mit Zartheit und Anmuth lange und anhaltend auszuspinnen. Ich staune die organische Ent= widlung an, mit welcher diese herrliche Meisterin ihre Aufgaben entwickelt; ich bewundere Die Männlichkeit ber Behandlung; ich bewundere die ungeheure Verständlich= machung ihres Bortrags, ihre eminente Bereinigung ber Einzelheiten zum Totalen, und Die fcharfe Beleuchtung, Die fie in alle Theile ihres Objectes gewaltsam hineinschlen= bert; ich bewundere die niemals ermüdende, beharrliche, fortlaufende Darlegung des ungeheuren Fonds eminenter, materieller Kraft; - allein ich vermiffe bie künst= lerische Freiheit in der fünstlerischen Beschränkung. - Das mufikalifde Lebensideal ift im Begriff ba, aber niemals in ber Anschauung ba!

Diese Töne können uns erschüttern, zur lauten Exclamation gewaltsam hinreißen, allein sie können unser

Gemüth, unsere Secle nicht afficiren, weil ihnen die seelenshaften Anknüpfungspunkte mit unserm Ich, mit der Welt, nicht um, sondern in uns, durchans sehlen.

In der Kunst wie im Leben ist die Ruhe die Goldsprobe der Empfindung. — Die Ruhe, die um, die nach einem Werke entsteht. — Die Natur selbst legt diese Ruhe in ihre Schauspiele: der Regenbogen nach dem Gewittershimmel. Der alltägliche Verstand wird hier wieder unter Ruhe — Ruhe nach der Arbeit verstehen, das ist aber Handwerksruhe, ich meine die Ruhe nach dem Genuß! die Seelenruhe nach einer genossenen Freude, nach einem geisstigen Gastmahl; die Seelenruhe nach einer Beethoven'schen Schöpfung, die Seelenruhe nach einer erhebenden Lectüre. Diese Ruhe der Seele vermisse ich nach dem Anhören der Olle. Klara Wie af; der Ton hat aufgehört, die Bewundesrung ist verschollen, und ich bleibe in gedankenloser Empfindungsleere, ohne geistige Veruhigung!

Thalberg ist ein großer Klavierspieler! Klara Wieck eine große Klavierspielerin! — Jedoch sind beide Fakultäten ganz verschiedenartig, und lassen sich gar nicht vergleichen.

In den Tiefen des musikalischen Bodens liegen die Geister gefangen; in dunklen Räumen und Schachten tief unten, dem gewöhnlichen Sinne verhüllt, liegen diese an die Noten gebundenen, gesesselten Geister und warten ihres Befreiers. Rlara Wieck, die große Klavierspielerin, befreit sie! Sie nimmt Hacke und Spaten, und haut, und gräbt, und hackt, mit riesiger Kraft, mit nie rastendem

Eiser, mit unendlicher Beharrlichkeit, und gräbt sich hinein endlich und hinunter in das Reich und zieht die Geister sleißig und gewaltsam aus ihrer Haft. Thalberg befreit diese Geister auch, aber anders; er berührt mit den zehn Wünschelruthen seiner Hand die zauberische Sphäre, er beschwört sie mit Zaubersormeln, er lockt sie lächelnd, spielend, er zieht seine leichten, luftigen Kreise, und die Geister jubeln empor, sie tanzen, sie schweben, sie quillen empor und umkreisen ihren lachenden Meister, der ohne Arbeit, wie der wahre Genius, die Gesesselten erlöste!

In jeder Tafte des Klaviers liegen Protokolle, Geständnisse der Liebe, des Mitleids, der Andacht, der Tusgend, des Schmerzes, der Seligkeit, und sie erwarten den Richter, der sie zum Geständniß bringt. Alara Wieck bringt sie zum Geständniß; sie braucht alle Zwangs und Gewaltmittel, mit der fulminirenden Kraft eines zürnenden, gewaltigen Inquisitors erpreßt sie die tausenderlei Geständnisse der Tastens-Galeerens-Sklaven, und das Ziel ist bewundernswerth energisch erreicht.

Thalberg bringt sie auch zum Geständniß; aber nut dem sanften Ermahnen der Milde, mit dem väterlichen Wort der Zartheit, mit freundlicher, zarter, graziöser Beshandlung löst er zauberisch allen diesen Inquisiten die Lippe, daß sie freudig gerührt sich ergießen mit den allersgeheinisten Geheinmissen ihres Herzens und ihrer Seele!

Iene Methode, jene gewaltsame Ansgrabungs= und Foreixungs=Beise hat eine solche Verdeutlichung eine solche

Zugänglichkeit zur allgemeinen Verständigung, daß sie, mehr analog den gewöhnlichen Lebensmächten, uns um desto mehr anregt, da wir uns eher befähigt fühlen, gemeinsame Sache mit ihr machen zu können, als mit der Thalberg'schen Beschwörungs-Weise, welche Fundament, Element und Phosphorescenz aus den geheimen Quellen des geistigen und zartesten Genins trank, zu welchen die Wege nicht offen vor dem Blick von Allerwelt daliegen! ———

## Bifolien,

von Johann Gabriel Seidl.

Die Poesie ist das Zerreißen des Schleiers, welchen das Endliche auf dieser Erde um das Unendliche hüllt; sie ist die Mythe, die sich aus der idealsten Anschauung eines einzelnen Gemüthes in sinnlicher Bollendung herausbildet. Die Phantasie ist das Organ, der Gedanke, das Ausdrucksmittel der Poesie. Das darstellende Werkzeug des Gedankens ist das Wort. Das Wort liegt in den Fesseln der Zeit, es ist an ihre Formen sestgebunden. Die Zeit ist wandelbar, ewigwechselnd, ruhelos.

Die Erscheinungen und Wahrnehmungen des Lebens wersen ihr abgezogenes Wesenbild von den Spiegelwellen der sortrauschenden Zeit in die Individualität des Dichters zurück, werden von diesem geistig verschönt und dann als ein Erguß des begeisterten Gemüths der Spiegelwelle des Zeitstromes wiedergegeben. Zede Begriffs= und Reslexions= Poesie muß deshalb ihrer Schwere halber im Strome der Zeit niedersinken, und nur die Schattenspiele des Gemüthes und der Empfindung zittern dauernd und specifisch seicht auf der oseillirenden Woge sort.

Aus dem eben Gesagten ist es klar geworden, daß Alles, was man "malende Dichtkunst" und "belehrende

(didaktische) Dichtkunst" nennt, wahre Ungeheuer sind, so zu sagen poetische Krüppel, Undinge, Nachtigallen im Acersoche, Schneetterlinge mit Tragebalken und Colibri im Tretrade.

Gerade weil der Flug der Schmetterlinge und der Sang der Nachtigall keine Arbeit, gerade weil der Duft der Blume und der Glanz des Abendroths nichts nüten, das macht ihre Poefie; die Nutlofigkeit ist das Grund= element alles Poetischen. Man benke an Seide und Cocon und Spinumaschine bei bem Schmetterling, und bie Täuschung ist hin. Man presse bie Rose sammt ihrem Duft zu Rosenöl, und man hat etwas für die Apotheke; aber die Poesie will die Rose mit ihrem Entstehen, Erschließen, mit ihrem Glühen, mit ihren Blättern, mit ihren Dornen und sogar mit ihrem Berwelken. Der Naturforscher lernt aus dem Regenbogen die Lehre des Prisma, die Farben= brechung, die Ordnung der Lichtstrahlen, aber ihm ift es ein Regenbogen, ihm wird er durch seine Rutzanwendung zu einer illuminirten Rupfertafel im großen Buffon ber praktischen Naturgeschichte; nur dem mußigen, gedankenlosen aber gemüthsvollen Beschauer ift es ber Sprung ber Bris durch die Luft bas Gnabenband des Schöpfers an seinem großen Sonnensiegelbewahrer himmel!

Ich weiß, ich werde hier von Vielen nisverstanden werden, ja den Bequemdenklichen und Superwizigen Stoff zur Mißdentung geben; aber es ist denn doch nicht anders, und ich muß es wiederholen, daß nur das träumerische Insichleben und das zwecklose Gemüthssein der Dichtstunft ihre Wesenheit ansmacht.

Es gibt eine Kunst, die nicht unr in ivealer, soudern auch in wirklicher Rutzlosigkeit lebt: die Musik, und gerade diese Kunst ist die Probe der Poesie! Ein Gedicht, das sich nicht in Musik setzen läßt, ein Gedicht, das nicht gesungen werden kann, ist kein Gedicht; Goethe kann man durchans singen, sogar seinen "Faust" und seine "natürliche Tochter". Wie selten aber läßt sich Schiller singen? Und warum? Weil er den Hauch der Begeisterung vor das Weberschift der transcendentalen Philosophie, und die Lichtstrahlen der Phantasie als schwere Zugseile an Sentenzenbalken anlegte.

Sben was Goethe's Gegner ihm zum Vorwurf machen, nämlich, daß er der Dichter der Gegenwart ist, das macht ihn durchaus ihrisch; denn nur in der Gegenwart offenbart sich das Gesühl am klarsten, am auschaulichsten. Eben weil Goethe die Zeit in allen Richtungen, in allen Strömungen, in allen Gestalten und Wahrnehmungen in sich aufgesnommen, durchempfunden und empfindend denkend, geistig überschaffen hat, ist er auch der einzige Alldichter, universsell. Goethe ist das ganze, vollständige Orchester der dentsschen Poesie; alle Andern sind nur einzelne Saitens oder Blase-Instrumente, mehr oder minder besaitet, von größerm oder kleinerm Umfange. Jeder unserer Dichter, namentlich Lyriser, hat einen einzelnen Grundton, den er stets ansstimmt, sie sind begränzt, Goethe ist unbegränzt, in ihm ist Instrumentalunssis und Singstimme zugleich.

In dieser Beschränkung der Gattung, welcher fast alle neuern Dichter unterliegen, liegt aber kein Vorwurf; und seder besiederte Sänger hat seine Weise; die Lerche und die edlere Motazille, die Wachtel, die Drossel, der Canari u. s. w., sie haben alle ihre eigenthümliche Indivisualität, sie singen alle recht schön und sinden mit Recht Liebhaber und Verehrer; und selbst in dem eintönigen Selbstruse: »cou—cou« liegt für eine gewisse Gemüthssstimmung etwas Angenehmes und Anziehendes. Es ist nicht zu tadeln, daß es begränzte Dichter-Individualitäten gibt; aber es muß darauf gesehen werden, was sie in ihrer Begränzung, und wie sie in ihr dichten und schaffen. Fagott, Basset, Alp-Horn u. s. w. sind beschränkte Instrumente, allein sie werden vollkommen, wenn sie in den, ihrem Naturale eigenen Tönen, Krast und Reinheit, Forte und Piano, Höhe und Tiese harmonisch entwickeln.

Nicht das winzigste Bögelchen im deutschen Bardenshain ist derjenigen Kritik unbedeutend, die ans jeder Gessangsweise die Strömung des Talentes nach dem großen Geistesoceane zu ersorschen strebt, insosern dieses kleine Bögelchen als Gesangsatom der großen Harmonie nur einen eigenthümlichen, ihm im Tempelwalde angebornen Ton anstimmt. Nur jene Spottvögel sind unheilig, die ihre Weisen stets wie die Ninderheerden Fußtapsen nach Fußstapsen in das Schritts und Sangs Maß unerreichbarer Borbilder treiben; die, nach sreuten Formen und Eigensthümlichkeiten haschend, ihren Waldschnabel immer nach andern Mundlauten spizen, breiten oder blättern. Noch widerlicher und verderblicher ist jenes Singen von der Poesie der Poesie, jenes Schweben in's Leere, jene lyrische Sublismation zur Kränklichkeit und Klagweiberhaftigkeit, die jetzt

leider von manchem unferer beliebten Boeten bem Bubli= fum für höhere Schnfucht, für poetisches Himmels-Heim= weh gegeben wird. Auf der einen Seite hat diefe Jammer= Boefie, Die ewig von Berletzungen, unerfüllten Bunfden, zerpflückten Lebensträngen und fchickfaledunkligen Bergger= setzungen singt, die Krankhaftigkeit des Körpers dem Bublikum in morgenröthlichen Mixturen als dichterische See= lenessenz verkauft, und die Urkraft der poetischen Produktion, den aus Lebensverkennungen entstandenen Ueberdruß an sich und an der Poesie, dem wartenden und begierigen Leser für geistige Abgeschlossenheit und Insichleben, für einen Martyrertod ber Dichtkunst in dem siedenden Dele des graufamen Geschickes ausgeboten. Auf der andern Seite bilden fie fich eine neue kometarische Welt, in ber es duftet und klingt, aber ohne Kern und Wesenheit; in welcher die wirklichkeitslosen Tone durch keinen Inhalt genirt werden und wo der Paradiesvogel der Poesie, ohne Mund und ohne Füße, weder auf Erden ruht; noch vom Himmel nafcht, fondern fcwebend im Rlangbauigen und Duftthauigen ätherdurchbrochene, inhaltslose Formen mit wolfenfäumigen Fransen ausathmet.

Wie die Poesie unserer Zeit bei Bielen nur in poetischer Theorie der Poesie, bei Andern aus einer geschäumigen, in Millionen Gemüthsperlchen zerronnenen Subjectivität, und bei noch Andern in einem gestaltlosen Weben einer in sich zusammengezogenen Individualität besteht; die im somnambulen Heruntasten auf der nur ihnen hellsichtbaren Formen- und Wesenleiter halbmystische Klangsiguren sallt,

so zerfällt auch die Kritik unserer Zeit zum Theil in begueme Bewunderung, zum Theil in vornehme Verwerfung, und als richtige Mitte zwischen diesen beiden Extremen liegt die mausfarbene Gutmüthigkeit in ihrer naiven Beschränktheit. Die begueme Bewunderung hat ihre Werthschätzung des Rorporal Rym und Piftol und ihre Vergötterung des Caliban nach und nach auf sich selbst und bann auf ben Rreis, den sie um sich selber beschreibt, ausgedehnt, und daher sehen wir von Tiecks, Franz Horn u. f. w. Erzeugnisse bewundert und anempfohlen, die für uns, die wir keine geifter= febende Sonntagskinder find, nüchterne Produkte bleiben. Die vornehme Verwerfung, an deren Spite der scharfe, tüchtige und geistreiche Minos von Weißenfels stand, trägt bas Motto: "Wer nicht für mich ift, ist wider mich" auf ber fritischen Stirne, und erinnert an jene Anekote, in welcher ein gefangener Soldat um sein Leben bat, der Soldat ihm aber erwiederte: "Begehre Alles, was du willst, aber was das Leben betrifft, das kann ich dir nicht lassen."

An der Spitze der gutmüthigen Beschränktheit steht Niemand, und das aus dem einsachen Grund, weil sie keine Spitze hat! Bei ihr ist Alles Breite; sie ist der große Wollsack im kritischen Parlamente, auf dem sich jeder Menschlagern, die Schreibebeine auf gut englisch von sich strecken und lange reden kann, theils von »hear«, mehr aber von »Laugther« unterbrochen.

Die gutmüthige Beschränktheit gehört unter die Kryptogamen der Zeitschriften; sie schlingt sich wie ein Flechtund Netz-Moos über die große Lesewiese der Journalistik hin. Antor und Kritiker weiden brüderlich Arm in Arm auf ihr, ziehen den lieblichen Opferduft in ihre offene Nase, und Spender und Empfänger sind vom frischen Henduste gleich beseitigt!

Ich würde gar nicht anstehen, mich selbst auch unter die gutmüthig Befchränkten zu rechnen, allein die Lefer würden mir die Gutmüthigkeit und ich mir die Beschränktheit nicht glanben. Ich muß also ganz allein eine Gattung bilden, und zwar eine Gattung Kritiker, welche bas Bewußtsein allgemeiner, meuschlicher Beschränkung mit dem Egoismus, fich durch zu ftarkes Seciren feine Benüffe nicht felbst zu zerstören, verbinden, und dabei ein Behaglichkeits= gefühl im Genießen und im Anerkennen bes mahrhaft Berdienstlichen empfinden. Indem ich nun vorerst in der beliebten Karfunkelmanier ben Leser im allgemeinen kritischen Borzimmer antichambriren ließ, öffne ich bas inwendigste Rern= gemach, in welchem nun meine beiden Antoren meinem medicinischen Gutachten entgegen sehen, und wie Patienten, während die Aerzte von dem allgemeinen Gefundheits= und Rraukheits=Zustande der Welt sprechen, lange vergebens auf bas heilbringende Drakel harren müssen. Indessen ift es für Antoren immer gut, wenn ihre Kritifer fich erft in fernem Wetterleuchten und hochgehenden Ungewittern ihrer Electricität und ihrer Blitze entladen, und erst dann, fast nur noch im Schlafe bonnernt, näher ziehen und fie mit ihrem Urtheilregen beglücken.

Sine ganz eigene Individualität, eine reinliebens= würdige tritt uns in den Dichtungen Seidl's (3. G.)

entgegen. Ihm ift die ganze Ratur blos Symbolik der Boefie, und Tod und Liebe sind die Register aller seine Tone. Er hat Youngs joy of gnief zu kleinen Liedern bestillirt und frustallisirt, und die buftenden Rachtschatten seiner Muse lieben den distern Hintergrund der Racht, aber nicht Die Racht Dante's, ohne Sterne, sondern die Racht Petrarca's, voll Sterne und Lichtangen und planetarischen Wesen. Um seinen Gerichten Reflexion ober Empfindung unterzulegen, greift er zuerst in seinen Busen, und dann für die poetische Darstellung in die sinnlich bildliche Natur. Das zauberhafte Wunderwalten in den klugen Sternen, die lieblichdunkle Märchenhaftigkeit in dem Traumleben ber Blumen und Pflanzen; bas anziehende Halblicht, weldes im Geifterleben, im Ahnen, im Wechselbezug von biesfeits und jenfeits liegt, bas find die meift auklingenden Bezüge seiner Leier. Seine Poesie ist fast burchaus rein von allem frivolen Leichtfinne, und ber größte Theil feiner Lieber find ber Natur und ben Gegenständen bes Lebens entnommene Abbilter, in welchen beite fich verklären und rein und geläutert wiederstrahlen.

Berlorne Liebe, oder aufgegebene Liebe, oder todte Liebe ift ein durchzehender Schmerzklang seiner Muse; und welche Brust, der die Poesie je gelächelt, hat nicht jenen Schmerz schon empfunden? Und wer ihn noch nicht empfand, der schneide sich gewaltsam ins Herz, um aus dem Blutquell zu schöpsen, der setze sich gewaltsam eine unglückliche Liebe in die Brust, sie allein ist die Mutter wahrhaft poetischer Gesäuge.

Seidl bringt sein Gemüth, seine Seelenhaftigkeit zu allen Wesen imit; zu der Thräne im Wimper, zu dem flimmernden Abendstern, zu dem schallenden Thurmglöckslein, zu dem einsamen Grabsteine, zu dem Klange des Posthorns, zu der Fensterscheibe der Geliebten u. s. w. Alle diese Gegenstände stehen in Beziehung zu seiner poetischen Stimmung, und von Allen nimmt er den Zehent einer schönen Empsindung.

Wenn jede Reihe von lyrischen Gedichten der Rester des inneren Lebens des Dichters ist, so spiegelt sich uns in 3. G. Seidl's Dichtungen ein Autor mit dem edelsten Sinne für das Edle im Reiche ber Empfindung, mit dem offensten Sinne für die Beheimsprache der Natur und mit dem frommisten Gemüthe zur Aufnahme der göttlichen Offenbarung aller Erscheinungen des Lebens und des Universums ab. Die Sprache unsers Dichters ift seinen Gefühlen augemeffen, rein, einfach, ohne Prunk, ohne Kräufel und Sänsel, aber ebel und ausbrucksvoll. Gine ringende Sehnsucht nach dem Ansdrucke eines noch innigern Gefühls, eine noch höhere poetische Stimmung ift oft sichtlich. Man fieht, daß in dem Dichter noch ein geftaltloses Selbstbe= wußtsein liegt, ein Treiben und Drängen, dem er aber durch Borte keine Erlöfung aus ben Tiefen feines Wefens geben kann. Gine soldze Stimmung wird bem burchbringenben Beschauer und Prüfer klar und thut ihm weh. Seibl ist durchaus ein Gemüthsbichter, seine Phantasie fliegt nicht so hoch, als seine Empfindung tief eindringt; und seine Lieder gestalten sich mehr durch Herzlichkeit und Weihe des Gefühls als burdy Bilber und Gedanken zur poetischen Selbstständigkeit aus.

Aber auch in der epischen Form, in der Ballade, in diesem Mignon=Epos, entwickelt Herr Seidl ein ausgezichnetes, seltenes Talent, einen seltenen Beruf. In der Ballade muß der Dichter nicht wie im lyrischen Gezichte blos Gefühl, sondern Anschauung und Gefühl in gleich wirksamer Bechselthätigkeit erhalten und dramatische Energie entwickeln, und hierin ist Herr Seidl Meister. Anschend wie ein leichtes Spiel, ohne Anlauf, ohne schweres Athmen bringt dieser Balladen=Dichter den lebshaftesten Eindruck hervor.

Ich citire aus der Menge blos zufällig "den Aelpler"
— "das Glöcklein des Glücks" — "der finstere Tänzer" —
"der Meister und sein Bau" — "das erste und letzte Bild".
— Zart und innig ist das Gedicht: "das Todtenlichtlein"
— "böser Zweisel" — "der Glöckgenwalzer" — "die Bestellung" — "Maß für Schmerzen":

"O Freunde, meßt die Trauer mir Nach Stufen nicht und Stunden, Im Herzen liegt das Maß dafür, Wo sie sich eingefunden!"

In "Dichterglüch" hat Herr Seidl so ziemlich von sich selbst bekannt, was ich von seiner poetischen Richtung sagte:

— "Selbst die Thrän' ist mehr für mich als Thräne, Mehr, als bloße Wunde mir der Schmerz, Was ich hör' und schaue, glanb' und wähne, Bleibt ein Korn für mein empfänglich Herz. Bleibt ein Korn, bas um sich greift im Herzen, Wächst und blüht, und Stamm und Wipfel zeugt, Und sich schattend über meine Schmerzen, Und vielleicht noch ilber fremde beugt!"

Der von den Musen so schön bedachte und begabte Dichter wird mir die Gerechtigkeit widersahren lassen, daß ich ihn verstanden habe und seine Schlußzeilen:

"Bo fie (bie Muse) bemerkt, man will sie nicht versteben, Da wird sie roth und wendet sich zum Geben"

bei mir nicht anwende. Möge er die Lesewelt noch oft mit seinen sinnigen und lieblich innigen Liedern ersreuen, sie werden stets eine eben so willkommene als angenehme Erscheinung sein. Die Ausstattung in der Sollinger'schen Officin ist mehr als schön, ist elegant und augenerquicklich.

## Stroh- und Bolg-Variationen

auf bem Stroh= und Solg-Instrumente bes Berrn Joseph Bufitow.

Dabt ihr ihn gehört, den Dämon Paganini's, wie er auf bem Fidelbogen faß und mit unheimlichem Zauber babinpfiff über die vier Saiten, daß alle Beifter des Schmerzes und der Luft und der Zerriffenheit heraustollten und her= ausweinten und herauslachten aus diesen vier Saiten, wenn das kleine Männdsen mit dem Johanniswürmchenblick und mit dem Erinnyen-Haar über sie hinfuhr in absonderlicher Weise und Zudung? Habt ihr ihn gesehen, ben Maestro Nicolo Baganini, Diese lebendige Säule pleurenr, mit ben herabhängenden Armen und den Kobolden auf den Finger= spitzen, mit seiner nationellen Wildheit, mit seinem lachen= ben Grimm und mit seinem weinenten Scherz? Bat euch ein Granen voll Sußigkeit und eine Wolluft voll Bein ergriffen, wenn tiese kleine hagere Gestalt mit der herenbran= nen Geige vor euch hintrat und aus dem kleinen Instrumente heransbeschwor alle luftigen Teufel und alle trauernden Engel, und alle schanerlichen Wurzelmännchen eines zer= riffenen, hohnerfüllten und zerfallenen Gemüthes?

Wohlan, so kommt mit, von dem wilden Anblick des Maestro Nicolo zu dem wehmüthigen des Maestro Ginseppe!

Sagte ich: Maestro Ginseppe? Uch nein, nicht Maestro Ginseppe, nein, blos Reb Joseph Gusikow, ein polnischer Israelite, ein wohlerhaltenes Exemplar aus den Zeiten, wo sie an den Strömen Babylons saßen und weinten und ihre Harsen an die Trauerweiden hingen!

Gebt mir euern Arm, hochgelehrte Herren, Kenner und Gönner, gebt mir euern schönen Arm, holde Frauen und Beschützerinnen der Kunst; kommt mit mir, ihr schönen Geister und schönen Seelen und schönen Herzen alle, nehmt mit eure Lorgnons und Guder, schämt euch nicht, kommt mit mir, wir wollen in das Concert des armen Israeliten aus Polen gehen, der nicht gelernt hat, wie man sich in Residenzen erst durch Zeitungen umß ankündigen lassen, der nicht gelernt hat, Concertbillete mit güldnen und gerändelten Kanten drucken zu lassen, der nicht gelernt hat, in seidenen Strümpsen zu antichambriren, und der nicht gelernt hat, die schöne Frauenwelt für sich zu interesssiren.

Kommen Sie mit mir, meine schönen Damen: "Joseph Gustow, der polnische Ikraelite, spielt auf dem Holz- und Stroh-Instrumente." Die Bescheirenheit selbst kann nicht bescheidener sein, als der Mann und sein Instrument und Beider Namen. Lassen Sie sich durch diese Bescheidenheit nicht abschrecken, meine holden Damen; der bescheidene Mann und das bescheidene Instrument werden Sie untershalten, werden Sie zur Bewunderung hinreißen.

Sehen Sie den Mann, da tritt er heraus; in der National-Tracht seiner polnischen Glaubensgenossen; den schwarzen Talar-Rock angethan, das schwarze Haar in zwei gelockten Peos über beiden Schläsen, das schwarze Schlapspel auf dem bedeckten Haupte. Es spricht eine rührende Elegie aus seinen Zügen, und diese Elegie hat der Mann in Musik gesetzt, in Töne umgewandelt, in sonderbare Laute gebracht! Auf Holz und Stroh, aus Holz und Stroh entlockt er Töne, Töne der innigsten Schwermuth, Töne der tiessten Rührung. Dem Holz und Stroh entsringt er Malibran'sche Passagen und Sonntag'sche Triller! Dem Holz und Stroh weiß er die seinsten Vibrationen, die zartesten Schwingungen, die elegische Weichheit zu entslocken! Mit welcher Wehnuth klingen seine Nationalklänge aus dem Holz, aus dem Stroh zurück.

Wer weiß, wie viel andere Saiten dieser Joseph Gusikow im Leben anschlug, ohne Anklang, ohne harmonische Erwiederung zu sinden; Holz und Stroh allein
verstanden ihn, im Holz und Stroh allein wohnten weinende, klagende, jammernde Töne, die ihn und seine
Wehmuth und seinen Schmerz verstanden, und ihre Poren wie die Brüste öffneten. und ihr Mitgesühl austhaten,
und mit ihm weinten, und mit ihm klagten. Aber hölzerne Zungen sind auch Zungen, wenn die Kunst, wenn
der Schmerz, wenn die Empsindung sie löst! Und Stroh!
Ist denn Stroh nicht das tressendste Spubol der Kunst
und der Künstler? ——

Seht das Stroh an, wenn es auf dem Felde in hohen Nehren steht; je leerer die Aehre ist, desto höher trägt sie das Haupt in die Höhe; je gefüllter aber das Haupt der Nehre ist, desto bescheidener bückt sie sich nieder

und feukt ihr Haupt! Dibr Künftler, habt beständig bas Strob vor Augen! Und du, mein guter Joseph Gufifow, fahre fort auf beinem Stroh- und Holz-Instrumente fo Unglaubliches, fo Bunderbares zu leiften. Man fagt, Dit habest ein undankbares Instrument gewählt? D nein. nichts ist undankbarer in ber großen Schöpfung als bas menschliche Berg, nicht Holz und nicht Stroh, blos ber Mensch ist undankbar! Du bist der Abbé de l'Epée des taubstummen Holzes, bu haft bem Holze bie Lippe gelöft und die gefesselten Samadrhaden in ihm entsesselt. Aber das Holz ist bankbar, benn es versteht beinen Schmerz und beine Rlage und flagt mit bir und mifcht seine Wehmuth in die beinige. Glanbe mir, mein lieber Joseph Gusitow, als ich bich hörte, verftand ich bein Holz, und dein Holz sprach gewaltsam rührend zu mir, und ich bin boch sonst auch nicht von Stroh und auch nicht von Holz.

Lieber freundlicher Leser, holde empfindsame Leserin, lächle nicht, wenn bu biese Zeilen lieft, sondern reiche mir teinen Arm, wenn Reb Joseph Gusikow wieder spielt, und höre und sehe ihn, und du wirft mir dann zugestehen:

"Nein, er ist nicht von Holz und Stroh!"

## Panorama von München.

Von August Lewald.

Unsere Literatur, so scheint es, soll, zu ihrem Heil, durch das Purgatorium der Plebejerfäuste und durch das Fegesener der literarischen Fidibus Msscheinen gehen, und unsere Schriftstellerei ist ein wahrer David mit der Harfe, die ausrust: "Laß mich fallen in Gottes Hand, nur nicht in die des Pöbels!" Aber sie ist leider gefallen in die Hand von Kindern, Lehrlingen und Lehrjungen, von Troßburschen, Schneidergesellen und Zaunsindlingen.

An dem Babel unserer jetzigen Literatur baut Alles plan= und zweck= und talentlos mit, Kärrner= und Mörtel= jungen arbeiten sich in die Hände, und wer nech kaum einen Ziegel brennen kann, will mit an der hohen Stukkatur laboriren. Gewiß muß aus diesem Ber= und Zerfall der Literatur ihr unsterblich großer Tag hervorgehen; eben aus ihrer Fäulniß wird sich ihr frischer Lebensbaum empor= heben; ihre Berwesung bedingt ihre unsterbliche Auser= stehung, denn dieses Prinzip ist unser Trost im Leben, in der Neligion und in der Literatur. Es gibt keine ge= fährlichere Armee, als die kleinen bleiernen vier und zwanzig Soldaten, wenn sie von Knabenhänden, von feilen und verwerslichen Veldherren auf dem Papierselde exercirt werden. Diese handvoll schwarzer Husaren, von denen der

kleinste ein kleiner Korporal ist, sind unheilbringender als Hunnen, fredzer als das wilde Heer und verächtlicher als wandernde Zigeuner, wenn Dummheit oder Schlechtigskeit ihr Kommando hat und sie ins Feld führt.

Aus Dummheit und Schlechtigkeit aber sind jetzt zwei Sorten Literatur entstanden:

Die Affen-Literatur und die Rlatsch-Literatur. Die deutschen Eichen und die deutsche Originalität werden von Tag zu Tag feltener. Nachahmung ift ber breite Stein, auf dem Alles, was die Feder führt, in überschweng= licher Selbstbefriedigung auf= und abwandelt. Raum tritt aus dem großen Typenfeld irgend eine bedeutsame Drigi= nalität hervor, so sammeln sich Schaarenzüge von Feder= vieh um diese Erscheinung, und ber nächfte Mond sieht lauter solche Abbildungen, verunstaltet und verfratt, auf dem literarischen Wochenmarkte herumlaufen. Wie bicses Driginal "fich räuspert und wie es spuckt, das haben sie ihm glücklich abgeguckt." Die Fehler bes Originals abmen fie glücklich nach, aber sein eigenthümlicher Reiz, seine geistige Driginalität und Driginellität 2c. sich nicht auf dem Schlachtfelde weist. Zu diesem schnöben Reiz ber Nachahmerei und Nachäfferei ist nichts so geeignet, als der — Humor. Nach diesen gesalzuen Knackmandeln und eingemachten Früchten sind die geistlosen Nachahmer am meisten lüftern; ber Humor ist ber Pechstiefel, ben man hinstellt, um diese Affen zu fangen; sie versuchen es, ihn anzuziehen, und humpeln dann unbeholfen und lächerlich darin herum. In der nenesten Zeit haben einige Humoristen

das gräßliche Verbrechen begangen, daß sie ein Heer von Rachahmern hervorgerusen haben, welche, wie die Heusschrechenplage Egyptens, die Sonne verdunkeln und die Stoppeln des Druckseldes kahl nagen. Unreise Jünglinge, dem Handwerke, dem Krantladen oder der Schulbankschrichten entronnen, über alle Grammatik erhaben und siede Vildung verschmähend, treiben ihren Karrengaul auf die Wiese des Humors; das gute Papier, um Vieles sertiger als Iene, die es vollschreiben, muß seine breiten Kücken hergeben, um die lendenlahmen Exercitien einer vergebens stimmlirten literarischen Dhumacht in das schwarze Meer des Drucks zu schiffen, in welchem diese Erzeugnisse auch bald als sauler Laich herumtreiben.

Unter dem Titel: "humoristisch" wird jetzt jedes gesschriebene Leder und jede sest eingesackte Wortblutwurst in die mauths und nunthlose Lesewelt hineingeschunggelt. Jeder zu todt gewürzte Gedanke wird gedruckt, und seine kirschblaue Gesichtsfarbe wird dem Leser als himmelblaue Gemüthlichkeit angerechnet. Langarmige Worte, so zussammengestellt, daß sie sich aneinander das Schienbein blutig stoßen; Bilder und Bergleiche, die über sich selbst die Achsel zucken, und die wie unsandere Straßenjungen mit herabhängenden, unausgekännuten Haaren auf dem Papier jämmerlich vor uns dastehen; jammervolle Persönlichkeiten, auf dem Ersahrungsselde der Vierhäuser und Tanzböden gepflückt, das sind die sogenannten humoristischen Bartswische, mit denen unsere gelbschnäblige Jugend dem Leser alle Augenblick in ekelhaster Trechheit unter die Nase fährt.

Diese Affenliteratur und Affenliteraten rangiren blos zur Dummheit, sie sind alle lächerlich, zuweilen fogar burch ihre hohle Nichtigkeit amufant; allein die Klatschliteratur 2c.. Die rangirt zur Schlechtigkeit, zur moralischen Best, zur Schmach ber Schriftwelt. Die Erbärmlichkeit ift nie er= bärmlicher, als wenn sie die Feder in die Hand ninunt und Die Frau Stadtbase, die Klatschliese macht. Nie und zu keiner Zeit war die Rlatschliteratur so im Schwang und Schwung, als seit einigen Jahren, und bei keinem Schrift= steller ist sie so im Schwang und Schwung, als bei Jenen, Die in absolut geistiger Impotenz, aller Produktivität entblößt, unfähig, aus bem eigenen Gehirnkasten, aus tiefer Camera obseura, auch nur einen gesunden und erträglichen Bedan= fen hervorzubringen, kein ehrliches Handwerk erlernt haben, und nur aus bequemer Liederlichkeit schriftstellern. Diese geist= und charafterlosen Zugvögel ziehen in die liebe Welt hinein, von einer Stadt zur andern, begucken und beschnüf= feln die äußere Façon ber bedeutenoften Bäufer und Menfden, feten ihren frummen Stordenfdnabel an, porträtiren viebischer Beise alle Gegenstände eben so plump als ungeschickt, schmaroten erst bei allen Leuten herum, drängen sich nuverschäut in Cirkel und Gesellschaften, und verkaufen dann die Physiognomie berer, von benen sie gefüttert wurden, ben Ton ber Gesellschaften, in Die sie fich brängten, Die Farbe der Familienkreise, von welchen sie gastsreundlich aufgenommen wurden, um ein Sündengeld, um ein Paar abgebettelte Groschen an den Berleger, und verlaffen, bevor tiefer gebruckte Undank, diefe schändlichen Berzerrungen und

boshaften Verunglimpfungen erscheinen, schnell die Stadt, in welcher sie wohlwollend behandelt wurden, die Menschen, die sie mit Geld und Speise unterstützten, sie vom Elende retteten, und welche nun, zum Danke sür alle diese Gastsfreundlichkeit, noch dazu ihre Persönlichkeit, ihre Geheimsnisse, ihre Familiensitten u. s. w. mit unwahren und unzüchtigen Farben öffentlich dem Drucke abgeben sehen müssen.

An die Sündsluth folder Schmachprodukte, mit denen ein Brennglas et Consorten ic. sich durch die Welt schmasrozen, und ihre Paar Psennige aus den Persönlichkeiten von Freund und Feind sauer und bitter herausschreiben, gesellt sich würdig an Tendenz und Anssührung, an Gehalt und Form, das vor uns liegende

"Panorama von München".

Ich habe lange Jahre in München gelebt; die Münchenner selbst wissen, daß ich München und die Münchner in ihren Höhen und Tiesen kenne, wie selken Einer; ich habe viel Freundliches dort ersahren, und viel Anderes, was das Herz zerreißt und das Innerste im Innern zur Wuth aufstacheln könnte; ich habe viel Edles und Schönes dort kennen gelernt, und auch manches Rohe und Schlechte, wie das in der ganzen Welt ist, aber es siel mir nie im Entserntesten ein, mir, nachdem ich München verließ, mir, so zu sagen "ans den Münchnern noch einen Braten zu machen", und die Summe meiner Ersahrung auf Kosten der Wahrheit und auf Kosten der Dankbarkeit, gedruckt, um elenden Honorars willen, zu veröffentlichen, und wahrlich, ich, "ich könnte der Residenz Historien erzählen!"

Ich aber erachte es für schmählich, eine Stadt, die mich gastfreundlich aufnahm, Menschen, die bieder und gut, herzlich und schlicht sind, von denen so mancher Gebildete mir Herz und Haus öffnete, gedruckt an das Tageslicht zu ziehen.

Herr Lewald spricht eben so flach als unwahr, am meisten aber mit Undank von München; ich kenne München genau und die Verhältnisse des Herausgebers des Münchner Panorama's auch, und München, im Allgemeinen, ist mir zu lieb und werth, als daß ich nicht meine innere Indignation über ein Buch aussprechen sollte, welches über eine Stadt, bewohnt von so biedern Menschen, in einer erfreuslichen Ausbildungsstuse begriffen, so gehässig, so parteiisch und eben so unwahr als flach sich auszusprechen bemüht ist.

Im Eingange des "Panorama's" spricht der Ber= sasser von seinem Standpunkte, ans dem er München beleuchtet hat, und sagt:

"Es ist der der vollkommensten Unabhängigkeit."
Ich erlaube nir nicht nur einigen Zweisel an seine unabhängige Bollkommenheit, sondern anch an seine vollkommene
Unabhängigkeit auszusprechen. Herr Lewald, Soufsteur des
Vorstadttheaters in München, versuchte sich später als Inspicient des Theaters zu Nürnberg, dann zu Hamburg,
endlich arrangirte er Tableaux in Paris, und kehrte dann
wieder nach München zurück, um bei dem Hoftheater eine Unstellung zu suchen. Sein ganzes Bestreben bei seinem letzten Ausenthalte in München ging dahin. Ist das
vellkommene Unabhängigkeit? Herr Lewald kam nach München und war genöthigt, bei dem Redakteur einer dortigen Zeitschrift, welche er in seinem Album die "lyrische Morgue" heißt, um Arbeit und einen Borschuß zu bitten; ganz München weiß, daß er sich nur durch die überschwengliche Freigebigkeit dieses Redacteurs in München erhielt (an schriftlichen Beweisen sehlt es nicht) — ist das vollkommene Unabhängigkeit? Herr Lewald sand bei jenem Journal, in dem, wie er sagt, jeder Lyriser "Abhilse seiner Dual" sindet, sehr oft und stets prompte Abhilse seiner Dual, einer Dual, die gar nicht lyrisch, aber doch sehr empfindlich ist; ist das vollskommene Unabhängigkeit?

Doch nun zu Einigem aus dem Werke selbst. Mit einer Emphase, als ob eine Wertheriade erscheinen sollte, mit einer romantischen Koketterie beginnt der Verfasser, der am Ulterthale sitzt:

"Neber mir wölbt sich der bewaldete Berg, von dem der Wasserfall stürzt, worin der Moud seine hellsten Strahlen wirft. Ich trinke die reine Lust der Höhe, und über meine Umgebung hinweg schweift mein Blick; die Ferne öffnet sich ihm: ich sehe München."

Dieses kleine Stylpröben zeige von der stylistischen Leerheit und von dem lächerlichen Bombast des Ganzen. Der kleine grammatische Schnitzer, "worin der Mond seine Strahlen wirft", ist einer vollkommenen Unabhängigkeit zu verzeihen. Es ist auch nicht der einzige Undank in diesem Panorama, daß der Verfasser "die reine Luft trinkt" und unreine Luft in sein Panorama bringt. Der Blick dieses

Berfassers "schweift über seine Umgebung weg, er sieht München." Wohl gesprochen, um München so zu sehen, wie es der Verfasser sah, muß man über alle seine Umzgebungen hinwegschweisen! Dazu aber gehört eine gräßliche vollkommene Unabhängigkeit, Unabhängigkeit von allen, allen Ausprüchen auf Achtung, und auf Schätzung aller bessern und edlern Herzen. Glück auf zu dieser Höhe und zu dieser reinen Luft!

Wenn ich vor Allem von dem schriftstellerischen Werthe dieses Panorama's reden sollte, so zählt München, dasselbe München, von dessen Literatur der Verfasser so verächtlich spricht, doch Männer in sich, die einen bessern Sthl und ein schöneres Deutsch schreiben, als Herr Lewald, zum Beispiel Dr. Birch und selbst die in ganz München so beliebte Mittelhoserin schreiben und sprechen ein edleres und klareres Deutsch, als es in diesem Panorama zu sinden ist, und wenn der Verfasser sagt: "München liegt in einer kahlen Gegend", so konnte München deshalb auch sehr gut in diesen Panorama liegen.

Auch über Paris hat Herr Lewald ein ähnliches Gesvatterinnenbuch geschrieben, ein "Album aus Paris", in dem ich die Pariser »petits journaux« alle wiederholt sand. Ganze Seiten aus dem »Figaro«, aus dem »Mercure de France«, aus der »Revue de Paris« u. s. w. sind in dieses Album hineinspaziert, und zwar, ohne einem andern Ueberssetzt deshald Schaden zu thun, denn man kann Alles sügslich aus diesem Album noch ein Mal in ein gutes Deutsch übersetzen. Aus diesem "Panerama", in welchem der Leser

weder etwas Neues, noch etwas Altes sinden wird, lesen wir classische Stellen, wie folgende (Seite 6): "Ich sah mehre (ve) neue Grundsteine legen, malende Maler (!), Zimmerseute auf hohen Gerüsten, einige davon herabfallen n. s. w., ich habe aus allen diesen Vorgängen viel gesernt."

Man sieht, daß ein tiefer Historiker selbst aus dem Herabfallen der Zimmerleute lernen kann. Wer diese Stellen liest, sollte glauben, es gehört zu den Merkwürdigkeiten Münchens, daß stets Zimmerleute vom Gerüste sallen, und die Lohnlakai's sagen zu den Fremden: "Wollen Euer Gnaden jetzt ein Paar Zimmerleut' herabfallen sehen?" Das ist der Styl des Maurerpoliers Gluck.

"Es ist ein Maurer vom Jerüste jefallen." Weiterhin sagt der Versasser (Seite 11): "Im Panorama zeigen sich nicht alle Gegenstände, von denen, die man erschaut, nicht alle gleich deutlich, das Beobachten von allen Seiten wird nicht gestattet, eben so wenig, wie das nahe

Hinzutreten."

Gehorsamer Diener! Das Panorama zeigt nicht Alles das, was es zeigt, nicht deutlich, dieses auch nur einsseitig und Alles das auch nur von Weitem! sonst ist es vollkommen! Das ist gerade so, als ob ich zu Iemand sagte: Da hast du einen Fünsgulden=Zettel, gib mir vier Gulden zurück, so bleibst du mir drei Gulden schuldig; den Fünssgulden=Zettel aber darist du nicht aurühren, ich werde ihn dir ausheben.

Will man etwas von tieferer, geiftiger Beziehung, von den bedentsamen, geselligen Unterhaltungen Münchens,

von dem intensiven Kunst- und Zeitverkehr, von dem höhern Ton und von den seinen Beziehungen des Münchner Lebens, so sindet man in diesem Panorama nichts als die kokettirens den Kapitelüberschristen:

"Theater = Diplomatie, Staats = Männer, Görres und Andere."

Hinter diesem Aushäugeschilde ist aber nichts, als ein leeres, nichtiges, abgeschmacktes Gewäsch, Lampen= und Stiefelputern nacherzählt, welches der Quelle, aus der sie geschöpft find, Chre macht. Alte, abgesaferte Geschichten von den schönen Zeiten, wo die Kasperlstücke sich so angenehm fouffliren ließen, eine ekelhafte, vielleicht auch schlecht erfundene Geschichte aus der Chronique scandaleuse jeuer Zeit, wo Kasperl-Soubretten angehenden Schriftstellern ihre Bunft schenkten, füllen lange und breite Seiten aus. Neber Görres faselt das Panorama das nach, was ihm von irgend einem relegirten Studenten nacherzählt wird. Man denke sich nun, Herr Lewald macht sich über Schenk, Platen, Börres u. f. w. Instig! Warum? Weil es Diefen Männern nicht gefiel, den unsterblichen Panvramaschreiber, welcher mehrere Zimmerleute hat vom Gerüfte fallen feben, zu sich zu bitten. Denn diese Rlage ift der rothe Faden, welcher durch das ganze Buch geht: "München ist nicht gastfreundlich, in München wird man nicht zu Tische gebeten!" Blos die Madame Birch-Pfeiffer wird gelobt, denn fie macht (2. Band, Seite 81) "ein gastfreies Haus, welches hier, der Seltenheit wegen, wohl angeführt zu werden verdieut."

Ich kenne sogenannte Rlatschliteratur=Reiseschnüffler. welche den Makstab ihrer Beurtheilung blos darnach ein= richten, wie man sie zu Tische bittet und einladet. In München gab einmal Jemand "Theaterunterhaltungen" her= aus, welche die undankbaren Münchner nicht lefen wollten, trotsbem sie ihnen alle Monate zwei Mal ins Saus geschickt wurden; diese "Theaterunterhaltungen" hatten blos zwei ästhetische Maßstabe: "Forellen und Fasane!" Ein Maler, ein Schauspieler, ein Clarinettist u. f. w., wenn er in Reuberghaufen mit Forellen tractirte, das war ein Genie, ein Wunder, ein Nonplusultra! Aber wehe ihm, wenn er nicht tractirte; wehe ihm, wenn er keine Forellen springen ließ! Je größer die Forelle, desto größer das Lob! Was ist aber and die Dankbarkeit Anderes, als das Gedächtniß des Herzens? Wer das Herz im Magen hat, bei dem muß die Dankbarkeit durch den Magen wirken.

Bei dieser Gelegenheit erinnere ich mich an eine Anekstote von einem dankbaren Fasan, die zu originell ist, um sie nicht en passant dem Leser mitzutheilen. Der Schauspieler M. in Prag sendet an den Recensenten L. in Hamburg einen böhmischen Fasan. Es war ein Fasan, wie er in Jahrsbunderten nur ein Mal der verschwenderischen Hand der Natur entschlüpst! Ein Fasan, der ein besseres Loos versdient hätte, als von einem Recensenten gegessen zu werden! Ein Fasan, wie ihn nur die schwärmische Phantasie eines weit aussehnden Magens träumen konnte. Der Fasan reisete nach der neuesten Manier, wohl eingepackt und verschlossen nach Hamburg, und der Recensent, der den Ramen

Fasan nur aus dem nebelgranen Fabellande der Natursgeschichte kennt, sieht in Wirklichkeit, was seine Jugend zu trämmen kann gewagt, und

"Herrlich in ber Ingend Prangen, Wie ein Gebild aus himmelshöh'n Mit züchtigen, gebrat'nen Wangen, Sieht den Fasan er vor sich steh'n! O zarte Schnsucht, süßes Hossen, Des ersten Fasans gold'ne Zeit, Das Maul steht dem Recensenten offen, Es schwimmt das Herz in Seligkeit!"

Es gibt Eindrücke, die dem menschlichen Bergen nie ent= schwinden! Jener Augenblick war ein solcher! Rach langen Jahren befand fich ber Hamburger Recenfent in Minden, ber Prager Schanspieler aber gastirte zu Stuttgart, und, nun begab sich das Unerhörte! Der Fasan in der Familien= gruft des Recenfentenmagens in Münden fetzt sich mit dem Repertoir des gastirenden Schauspielers in Stuttgart in magnetischen Rapport und schreibt, er, ber Fasan in Perfon, fdreibt ans Münden eine Kritif über Die Gaftspiele in Stuttgart für die Theaterzeitung in Wien! Das thut ein Fasan, ein Fasan, der die Pflicht der Dankbarkeit kennt! Ja, es gibt noch edle, große Herzen, die für das Schöne, Herrliche erglühen, aber es sind leider nur Fafanen-Herzen! Jedoch ich komme von dieser außerordentlichen Episode zu dem Panorama zurück, welches nun fortfährt, auf die verwerflichste Weise Privateirkel, in welche der Verfasser durch die Liebenswürdigkeit der Hausherren gezogen wurde, mit faden und hämischen Bemerkungen zu veröffentlichen. Kann

man es dann den Mündzuern verargen, wenn sie vor den sogenannten Dichtern, den Klatsch=Striblern, Thüre und Thore zuschließen? Sie lausen doch Gesahr, nachher sür ihre Gutmüthigkeit in einem Panorama zu paradiren, sich und ihre Kinder, und ihre Möbel auf dem papiernen Trödel=markt eines geistrücksichtslosen Tritsch=Tratsch=Beschreibers zum Berkauf ausgestellt zu Isehen, wie solche Brotschreiber und Psennigschmierer in die fromme Berzäumung des Privat-lebens einbrechen, die friedlichen Laren der Häuslichkeit hervorzerren in die Arena ihrer Gemeinheit, und dadurch eben die Schen erregen, welche man in abgeschlossenen Kreisen vor allen össentlichen Personen zu hegen pslegt!

Bon dem Toue de la haute volée entblödet sich der Verfasser des Panoramas auch zu sprechen, und zwar auf eine Weise, die eben so indignirend als lächerlich ist, wenn man weiß, daß ber ehrenwerthe Herr Berfasser diesen Ton nicht einmal vom Sörensagen kennen zu lernen Gelegenheit hatte. Er gesteht selbst, er habe sie - "behorcht!" Höchst witzig und galant! Das ist die wahre Würde ber Schriftsteller, die Leute behorchen und dann das Gehörte drucken laffen, um fich ein Paar Grofden zu machen! D Schande ber Literatur und Schmach ber Preffreiheit! Damit aber der Lefer nicht glaube, ich übertreibe, mag das edle und zarte Selbstgeständniß des Herrn Berfaffers selbst dastehen. (Erster Theil, Seite 69): "Denn da fie (die haute volée) nicht geschen werden (nämlich im dunklen Theater), so find sie der Meinung, daß man sie auch nicht höre. Aber im Dunkeln neben ihnen faß oft ber hordende Berräther.

3ch will ein Paar Bruchstücke folder Logenunterhaltungen bier mittheilen, sie mögen als Beitrag zur hohen Wiffenschaft der Beraldik erscheinen und geschlossene Belme, Buffel= hörner, Einhorne und Steinbode in den Wappenschilden hie und da erklären." Nun kommen ein Paar nichtsfagende Gespräcke, die der weise Forscher behorcht hat, wahrschein= lich waren es einige Dienstmädchen, die auf den Logenpläten ihrer Herrschaft waren, und die der zweite Daniel für haute volée hielt. Ein zweites Pröbchen der Würde und der edlen Tendenz diefes Banvramas mag es fein, daß der Berfaffer von der Frau eines fehr angesehenen Beamten fagt: "Wenn ich hinter ihr ging, erkannte ich in ihr die ehemalige Schauspielerin." Ift das nicht eben so sein als sittlich, eben so würdig als zart? Rann ein folder Schriftsteller nicht auch als ein Beitrag zur Wiffenschaft ber Buffelhörner betrachtet werden? Doch schon genug, um dem Leser die bodenlose Unwürdigkeit und flache Böswilligkeit des ganzen Machwerkes zu beweisen. Nur wenn es sich darum handelt, die verrusensten Aneipen, das Alltagsleben in seiner nachteften Trivialität, die Gemeinheit in ihrer Hefe, Wurft und Nudeln, Bodbier, Knödl, Schüffelfleisch und andere Magen-Bonmots zu schilbern, ba ift ber Verfasser unerschöpflich, ba grünt und blüht seine Phantasie, da beleben sich die Bulse der Natur. Alles, was bei Schüffelfleisch und Wurft gesunben, ift gut und geiftreich, alles Andere ift matt und sab. Nur wo es sich um das Gebiet des Essens dreht, wird der Berfasser ein Dichter, ein gründlicher Forscher, ein erschöpfen= der Kritiker; aus jeder Zeile fieht dann die Luft und Liebe heraus, mit welcher die Muse des Versassers dieses Feld bearbeitet. "Sobald das Fleisch," so heißt es Seite 23 mit historischer Gewichtigkeit: "sobald das Fleisch den ersten Grad der Eßbarkeit erreicht hat, was bei den Franzosen succulant genannt wird oder dans son jus, so wird ein gutes Stück herunter geschnitten und mit Senf zum Imbiß aufgetragen, dies Gericht wird "Schüsselsleisch" genannt." Hier ist der Styl rund, compact und energisch, jede Zeile ein Schüsselssich! Hier zeigt sich der Versasser so ganz Meister seines Stosses, so ganz von ihm durchdrungen! Seite 109 ergießt sich die blühende Dichterphantasie des Versassers über die Dampfnudel, und ein zweiter Liunée drückt sich der in diesem Fache sehrt gelehrte Herr Verssasser darüber mit solgender Erudition auß:

"Die berühmtesten in der großen Nudelgallerie sind wohl die Dampsnudeln, wenn gleich bei weitem nicht die gewähltesten, die sestlichsten. Ursprünglich ist die Dampsnudel eine leichte Teigmasse, die durch gute Hesen im Dampse locker ausgetrieden wird, und also mehr gedämpst als eigentslich gebacken wird. Außer Salz ist keine Würze daran, und ein wenig Milch, die ihnen in die Dampsmaschine beigegeben wird, ist die natürliche und alleinige Tunke. Die sestlichste Art unter allen ist die "Kirta-Nudel", reich an Rosinen und Korinthen, und wird in Schmalz gebacken. Sie kommt den in Norddeutschland beliebten Psannenkuchen und den Wienerkrapsen gleich. Die Rohrnudeln werden vermittelst einer Maschine in das siedende Schmalz gespritzt. Die Topsen-Nudeln werden verden, Duark,

Glums angenehm fäuerlich gewürzt. Bei den Kartoffels Nudeln bezeichnet der Name den Hanptbestandtheil. Eine sehr eigenthümliche Gattung bezeichnet die "ausgezogenen Nudeln". Hier wird ein Klumpen Teig erst in der Hand gesorent und dann über die gebogene Kniescheibe dergestalt gezogen, daß die Mitte dünn wird, der Rand etwas dicker bleibt. Sodann wird die Nudel gebacken. Andere Arten sind die "Haubeten-Nudeln", die "bachenen Felsen", die in Fleischbrühe gethan werden."

Wenn man in diesem Panorama die erschöpsende Gründlichkeit dieser Nudelgenealogie und die leeren Plattituden über die Münchner vornehme und bessere Welt liest, so ist man fast versucht, zu glauben, der Verfasser habe mehr Umgang mit den Küchen, als mit den Salons gepflogen, und das ganze Buch sei mehr für Köchinnen, als für Damen geschrieben.

Nachdem der Herr Verfasser in München gar nichts schön fand, die herrlichen Arkaden, die Kunsthallen, Alles mit flachen und böswilligen Bemerkungen absertigt, ist doch ein Ort in München, an dem er sich wohl besindet, ein Ort, den er allen Fremden empsiehlt, und dieser Ort ist — die Kneipe bei "Süß". Man höre, mit welcher Begeisterung, mit welcher innigen Liebe der Herr Verfasser, dem die haute volée nicht zusagt, von diesem idhlischen poetischen Ort spricht (2. Band, Seite 177): "Der Kalbsbraten, obgleich in hohem Grade vortresssich, ist hier doch um ein Bedeutendes theurer. Deshalb bringen viele Gäste ein Stück Käse, eine Wurst oder "was Gselchtes" (geräuchertes Schweinesseich)

in der Tasche mit, ziehen ein Messer hervor und essen es gleich vom granen Papier, worin sie es gewickelt haben. Ich saß manchmal stundenlange in diesem Raume, und neben mir wurde dann und wann eine schneidende Hand sichtbar, und der Dust vom srischen Gelchten drang mir in die Nase, ohne daß ich noch die Person entdecken konnte, so die war der Tabaksrauch. Endsich erkannte ich irgend einen Freund (!), der die Schnitte vom Tisch in das Tabaksgewölse hob, und wir freueten uns dann, ganz unbewußter Weise den langen Abend schon uns so nahe gewesen zu sein! Beim Süß ist es wahrhaftig recht schön!! Wer nach Münschen kommt, sollte nicht versäumen, diese Kneipe kennen zu lernen, sie wurde bisher von den Fremden viel zu wenig gewürdigt!!!"

Man ersieht aus diesen Skizzen, wo Herr Lewald den Ton der vornehmen Münchner Welt so richtig studirt hat; wo er die Männer Schenk, Platen, Görres hat beurstheilen gehört, wo er seine Ansichten geschöpst hat, wo er seinen eleganten Schriftstyl ternte: in der Kneipe bei Süß, bei Gselchtem und Tabakqualm! Von den jungen Talenten Münchens werden auch nur jene freundlich erwähnt und gelobt, die in Kneipen beim Vier und beim Gselchten zu sinden sind, wer aber in dem eleganten Lokale bei Tambost zu sinden ist, diese jungen Dichter und Künstler, wenn sie sich nicht in sonstiger Forellenüberschwenglichkeit zeigen, sind lauter elende Stümper und Ansänger. Herr Lewald, der nur die Speises und EßeUtmosphäre einer Stadt beurtheilt, sagt auch von Wien: "Wien riecht nach Kreuzerwürsteln."

Dieses ist ein sehr schöner, ein sehr reiner, ein sehr eleganter Witz! Solche geniale Einfälle zucken so vom Himmel, wie ein Blitz! Es ist ein ganz eigener Genuß um einen so kostbaren Einfall! Vielleicht wird dieser Geruch den Herrn Panorama-Schreiber einmal anlocken, dann bitte ich die guten Wiener, nur recht gastsreundlich zu sein und hauptsächlich die Speckfnödel nicht zu vergessen. Denn der Schriftsteller in vollkommner Unabhängigkeit läßt sich durch nichts bestimmen, als höchstens durch Speckfnödel.

Ueber sein eigenes Panorama sagt der Versasser zum Schlusse: "Man muß nicht mit aller Gewalt pikant sein wollen, das Pikantseinwollen ekelt wahrlich schon an." Nun, den Trost kann ich Herrn Lewald geben, was das Pikantsein betrifft, ekelt Einen das Panorama gar nicht an. Ganz zum Schlusse meint der Herr Versasser: "Es mußten Persönlichkeiten enthüllt werden (?!), aber dem Versasser ist es nicht im Entserntesten eingefallen, die jetzt so beliebte Skandal-Literatur vermehren zu wollen."

Es ist mir also doppelt leid, daß er geschrieben hat, was ihm eingefallen ist, und daß er gethan hat, was ihm nicht eingefallen ist!!!

## Sendelmann und das deutsche Theater.

Griphon, rimailleur subalterne Vante Siphon le Banbouilleur, Et Siphon, peintre de taverne Vante Griphon le rimailleur.

Piron.

Salomon der Weise sagt: "Unter drei Dingen erbebt die Erde: unter einem Sklaven, der zur Herrschaft kommt; unter einer Magd, die an die Stelle ihrer Gebieterin tritt, und unter einer Häßlichen, wenn sie geliebt wird." Man könnte noch hinzusügen: und unter einem Soussleur, wenn er für Sold Bücher schreibt!!!

Wir haben bereits früher die bodenlose Nichtigkeit und zugleich die unwürdige Böswilligkeit des Verfassers des "Panoramas von München" mit aller Ruhe und Wahrheit enthüllt. Der Verfasser des "Panoramas" in seines Nichts durchbohrendem Gefühle erklärte darauf in der allgemeinen Zeitung: "Er erkläre den Urheber jener Kritik sür einen Verleunder!" Dieser eben so dunkle als alberne und unversichämte Orakelspruch ist eben so lächerlich als seig; lächerlich, weil es wirklich im hohen Grade komisch ist, wenn man ein Werk wegen seiner schlechten Schreibart, wegen seiner entschiedenen Flachheit, wegen seiner klaren Rullität ästhetisch

und fritisch tadelt, und der Andere kommt und sagt: "Das ist ein Berleumder!" Eben so gut kann mein Schuster, wenn ich ihm fage: "Das Leber ift schlecht und die Stiefel sind schlecht gemacht," in der allgemeinen Zeitung erklären: "Der Urheber jener Worte, daß mein Leder schlecht ist, ist ein Berleumder!" Neben ber Lächerlichkeit ber Sache bleibt sie aber auch feig, wenn man bedenkt, daß der Berfasser des "Banoramas" wohl weiß, daß der Urheber jener Kritif jett nicht im Stande ift, ihn für jenen Ausbruck auf die gehörige Beife zu ftrasen. — Go viel zu jenem Banorama-Berfasser. Run ein Wort zu dem unsterblichen Ber= faffer des vorliegenden Dinges. Schon der Titel: "Sendelmann und das deutsche Schauspiel", zeigt von der komischen Anmahung des ganzen Machwerkes. "Schdelmann und bas beutsche Schauspiel", so las ich in einer frangösischen Zeitung einmal: "Roftod und Deutschland". Eben fo gut könnte man sagen: "Lewald und bie beutsche Literatur", oder, um bei einem beliebten Gleichniß des herrn Lewald zu bleiben: "Dampsnudel und die deutsche Rüche".

Zum Motto des Buches nahm Herr Lewald einen Spruch von Garrick über Le Kain; wer je Herrn Lewald, diesen Issland des Isar-Thor-Theaters, spielen oder auch nur sousstliren gesehen hat, kann ermessen, wie hoch derselbe über Garrick steht, und die Bescheidenheit bewundern, wit welcher er zugleich andeutet, daß der Beschriebene sich zu Le Kain verhalte, wie der Beschreibende zu Garrick.

D ihr deutschen Theater! Icht ist der Tag der Rache gekommen, der Tag der Bergeltung, dies irae! D ihr

deutschen Theater an der Spree, an der Isar, au der Donan, am Hasen u. s. w., ihr Theater in Berlin, München, Wien, Hamburg u. s. w., die ihr Herrn Lewald nicht zum Regisseur gemacht habt, jetzt ist die Vergeltung da! Ein Daniel ist auserstanden, ein zweiter Daniel, ein weiser Richter, ein großer Richter. Mit einer Wasserhose aus Stuttgart wirbelt er daher, um euch sortzureißen und nur ein Theater stehen zu lassen, das Theater zu Stuttgart, allwo noch Hossinung ist, daß die deutsche Kunst der Mimen neu emporblühe aus der Lewald'schen Regie! Herr Lewald begiunt: "Der Zustand des deutschen Schauspiels ist ein trostloser." Doch — ein Weiser verzweiselt nicht. "Ein Trost ist uns geblieben, das Theater zählt die Hänpter seiner Lieben, und siehe, ihm sehlt ein Haupt!" Herr Lewald ist nicht mehr Schauspieler, dieser Trost bleibt uns noch.

Ich erlaube mir zu sagen, daß ich das deutsche Schauspiel und Herrn Sendelmann eben so gut kenne, als Herr Lewald. Freilich kennt Herr Lewald die Breter besser, unter denen er gewirkt hat, ich aber kenne das Theater nur als Beobachter obenhin. Es ist meine Absicht hier nicht, das deutsche Schauspiel zu vertreten, das leider größtenstheils wirklich im Argen liegt, so wie deutsche Literatur, auch will ich kein Urtheil über Herrn Sendelmann fällen, den ich als Schauspieler achte, ohne ihn zu vergöttern, den ich silv einen der vernünstigsten Schauspieler halte, dem man seines Verstandes halber es gerne verzeiht, daß er wenig Gemüth hat, und der diese Wetterseite der Kritik sehr geschickt zu bekleiden weiß.

Aber es ist Pflicht eines Jeden, der es mit Kunst und Wahrheit redlich meint, jene unverschämt auf die öffentliche Meinung einstürmende Arroganz eines Söldlings und Barteigängers allen Ernftes zurückzuweisen, und seine Stimme zu erheben, um es auszusprechen, daß die Bebildeten und Befferen des Lese-Publikuns eine folche absprechende und aufdringliche Speichelleckerei, die auf Rosten des ganzen deutschen Schauspiels — und auf Kosten dieses einzelnen Künftlers ditto - einen einzigen Schaufpieler zum Dalai Lama in der papiernen Welt creiren will, mit Abschen zurückweisen. Es ist, ich kann es sagen. deutschen Drudkasten noch kein Buch hervorgetreten, welches widerlicher eine feile Parteigängerei proklamirt und zugleich mit mehr eiferner Stirne sein Selbst und die Windeier seines Urtheils lächerlich begackert, als dieses "Sendelmann und das deutsche Theater"!

Nur Weniges als Beleg des vorstehenden Urtheils, dann zu Ende.

Seite 3 heißt es: "Ein Meister, der Sendelmann in seiner Vielgestaltigkeit nahe gekommen ist, war Ludwig Devrient." Ludwig Devrient ist Sendelmann nahe gekommen!

Ein Daniel ist auferstanden, ein zweiter Daniel! Zürne nicht, du Schatten des verklärten Devrient, zürne nicht über uns, nicht über die deutschen Lettern, mit denen man dieses druckte; Deutschland hat keinen Theil daran, blos Herr Lewald schrieb das in seinem "Seydelmann und das deutsche Theater", und ich sage über Lewald: Ein

Meister, der Lewald in seinem Kunst-Urtheile nahe kam, war Goethe!!!

Herr Lewald sagt (Seite 9): "Bei Sendelmann fand ich zuerst eine volle Befriedigung." Ich weiß nicht, wie bod jett Berr Lewald seine volle Befriedigung anschlagt, aber daß er sie früher bei keinem andern deutschen Künstler gefunden, zeugt wenigstens dafür, daß die deutschen Rünst= ler für Runft und Dekonomie gleichen Sinn haben. der 10. Seite wird unser Daniel schon exaltirt, welches meines Bedünkens für ein Werk von 200 Seiten viel zu früh ist: "Wie bannt er sich manchmal fest, wie haftet er an der Stelle, der Diele, der Tischecke, der Stuhllehne!" Lieber Leser, Du würdest mich sehr verbinden, wenn Du mir erklären könntest - nicht etwa die ganze Stelle, die ist pudelnärrisch, und das Pudelnärrische versteht sich von felbst — aber das Ausrufungszeichen nach "Stuhllehne". Warum Stuhllehne mit Ausrufungszeichen? Ift Diefes Ausrufungszeichen ein Stütbalken ber Stubliehne, damit sie nicht einbreche, wenn sich Herr Sendelmann an ihr festbaunt? Ift Niemand ba, der mir diese Stuhllehne mit dem Ausrufungszeichen erklärt?

Ich möchte die Berliner gesehen haben, als sie dieses Ausrufungszeichen lasen — denn für Berlin, und um Herrn Seydelmann's Gastspiel auf der Berliner Bühne vorzubereiten, ist das Buch geschrieben worden. —

Auf den folgenden Seiten citirt Herr Lewald, daß es "schaffende Künstler" — "denkende Künstler" — "Meister und Genies" — die Souffleure nicht mitgerechnet —

unter den deutschen Künstlern gäbe; Schdelmann "steht aber über Alle!"

Das Ausrufungszeichen nach diesem Satze, lieber Leser, ist mein Ausrufungszeichen, Herr Lewald hat nur einen Punkt nach diesem Satze gemacht, aber gerade zu diesem Punkt: "er steht d'rüber", hab' ich ein Ausrufungs= zeichen gemacht; denn das ist ein kurioser Punkt!

Weiter in der Folge citirt Herr Lewald alle Künstler: Schröder, Iffland, Brodmann, Devrient, Eglair, Brunet, Schuster, Potier, Raimund u. f. w., sie sind Alle das nicht, was Sendelmann ist. Herr Lewald hat es herausgebracht, das Außerordentliche, das ganz Reue, das Unbegreifliche! Weil Berr Sendelmann zufällig eine unbedeutende Theater=Perfönlichkeit hat, beweist Herr Lewald (Seite 21) "je unbedeutender die Perföulichkeit an und für sich, desto bildsamer wird sie unter den Händen des Rünstlers!" Daniel! o du weiser Richter! Die Perfönlichkeit wird unter den Händen des Künstlers bildsam!!! Es klingt etwas dunkel zwar, doch auch recht wunderbar! Und folche große Weheinnisse ber Natur enthüllt Berr Lewald in Stuttgart ganz ohne Ausrufungszeichen, und zu einer unbedeutenden Stuhllehne nimmt er ein Ausrufungszeichen! Sollte in ber Lisching'schen Officin Mangel daran sein? Doch nein, Da fouunt eins:

(Seite 25.) "Seht ihn nur einmal, den ersten (— hier ist kein Ausrusungszeichen —), den bewundertesten (ditto kein Ausrusungszeichen!!! —) Schauspieler Deutschlands, wenn er Morgens dasitzt, mit Lineal, gut geschnittenen

Federn, Bleististen, seinem Papiere vor sich; man glanbt, es soll eine Zeichnung werden — aber nein! (dieses Ansernsungszeichen gehört dem Herrn Lewald) seine Rolle schreibt er ab, mit wunderschönem Charakter: eine Handschrift, in die sich ein Mädchen allein schon verlieben könnte, wenn sie ein Billet-donz von ihm empfänge."

Man sollte glauben, der Herr Lewald will seine Leser, "gäb's anders dergleichen!" mit solchem Gesasel zum Besten halten! Seite 35 verzehrt Herr Lewald einige Fragezeichen! "Nagel und viele solche Theaterherrlichkeiten vom Jahre 1818, wo sind sie hingekommen? Wo ihre Lobpreiser und wohlbestallten Kritiker?"

Mit der gütigen Erlanbniß des Lesers will ich anch einige Fragezeichen verzehren, und zwar anticipando für eine Kritik, die vielleicht im Jahre 1848 erscheinen wird und in welcher man vielleicht ausrusen wird: "Sepdelmann und viele solche Theaterherrtichkeiten vom Jahre 1835, wo sind sie hingekommen? Wo ihre Lobpreiser und wohlbestallten Kritiker?

Neber die Kritik, ach! da ergießt sich Herr Lewald and, sehr bitter, von der Kritik hat er noch keine "volle Bestriedigung" erhalten!!!! Da geht es dann auch über die Kritiker in Wien los! Auch unser armes Wien bekommt so einen Seitenhieb; wir Wiener, meint der Daniel, betreiben die Kunst mit Pedanterie und alltäglichen Floskeln und Unswissenheit. Ach, warum hat man den guten Lewald hier nicht zum Regisseur gemacht! Wien wäre jetzt glorreich von ihm ausgestattet worden, mit unzähligen Ausrusungszeichen, und

wir hätten ein Buch bekommen, entweder: Löwe und das deutsche Schauspiel", oder "Wild und die deutsche Oper", oder sogar vielleicht: "Restroh und die deutsche Komit" n. s. w.; je nachdem der Eine oder der Andere Herrn Lewald volle Besriedigung gewährt hätte. Auch über die Theaterzeitung geht es undarmherzig los, und noch vor zwei Jahren legte Herr Lewald mit Eiser seine Urtheile in dieser Zeitung nieder, die ihm dasiir volle Besriedigung gewährte. DDeutschsland, freue dich über den edlen, würdigen Standpunkt, den deine Sousseleurs einnehmen, wenn sie weise und große Richter werden. Doch, ich muß zu Ende eilen; ich habe genug Stellen angesührt, um die drollige und arrogante Manier des Buches und ihre durchgeweihte Nichtsnutzigkeit zu beweisen.

Der Herr Lewald geht nun auf eine Lobhudelei aller Sepdelmann'schen einzelnen Rollen über, in welcher Lobhudelei eben so ost das Lächerliche mit dem Abgeschmackten abwechselt.

So wird zum Beispiel Seydelmann als Klavierspieler angerühmt, der sich selbst das Liedchen: "An der Quelle saß der Anabe" accompagnirte; auch heißt es: "Er besitzt eine altsränkische Grazie." Einmal heißt es (Seite 109): "Bei Seydelmann nuß der Mensch, den er darstellt, immer ganz sertig sein." Wer das versteht, bekommt acht jute Troschen, sagen die Berliner.

Am Ende des Büchleins wird der Daniel ein Prophet, ein Seher, — denn er muß sehen, wenn er schreiben soll, — er spricht mit Weihe von dem Dreifuß zu Stuttgart,

"Ich halte dafür, daß Sendelmann die Seele sei, die das ganze Theater, wie es sich binnen Kurzem gestalten soll, zu tragen haben wird. Alle Gewichte und geheimnißs vollen Gegengewichte des Bauherrn werden sich um ihn zu einem magischen Bund vereinigen." Ich möchte hier eine Collecte von Ausrufungszeichen machen für diese Masse von Abgeschmacktheit und Lächerlichkeit!!!!!!!! "Die Resorm der deutschen Theater," so schließt Herr Lewald sein Machswerk, "wird von hier (von Stuttgart) ausgehen!"

Das fagt er, er, Herr Lewald, selbstiger, einziger und wirklicher Berfasser dieser Broschure, er sagt es, und:

"Spiegelberg wird es heißen im Often und Westen, und in den Koth mit euch, ihr Kröten, indeß Spiegelberg mit ausgebreitetem Fittig zum Tempel des Nachruhms emporssiegt!"

# Die Wage.

"Die Runft, mit Weibern glüdlich gu fein."

Dufällig siel mir gestern dieses kleine Büchlein in die Hand. Ach, du lieber Himmel, was werden die Menschen nicht noch Alles ersinden! Die Kunst, mit Weibern glücklich zu sein! Am Ende ersinden sie noch die Kunst, ein Pfund Arsenik zu speisen und sich ganz wohl darauf zu besinden! Oder die Kunst, sich die Gurgel abzuschneiden, und dabei ein Flötenconcert zu spielen!

Jedoch wenn man den Titel des Büchleins näher beaugapselt, so liegt viel Wahrheit in ihm. Mit Weibern kann man schon glücklich sein, mit allen Weibern, dis auf eine Einzige, dis auf unser Weib. Das ist immer eine Aus-nahme, und Ausnahmen stoßen keine Regel um! Ein jeder Mann kann also mit ein Paar Millionen Weibern glücklich sein, und nur mit einer Einzigen unglücklich; das ist ja gott-lob gar kein Verhältniß! Es heißt ja auch: "Die Kunst, mit Weibern glücklich zu sein," da müssen ja fremde Weiber darunter verstanden sein, denn bei seiner eigenen ist das keine Kunst, sondern ein Handwerk oder eine Wissenschaft!

Da ich ein Liebhaber der Künste bin, da ich schon 38 Jahre lang gerne diese Kunst erlernen möchte, und auch hosse, wenn ich sie noch einmal so lang studire, sie vielleicht ausstudirt zu haben, so las ich dies Büchlein mit Begierde und theile dem Leser die angegebenen Daten dieser Kunst mit. Gleich im Ansange dieses Büchleins heißt es:

"Der Mann muß burch Berstand und Stärke regieren; bas Weib burch Reigung und Liebe herrschen."

Eine schöne Wirthschaft! Der Mann regiert, und das Weib herrscht! Wenn noch ein Haussreund dazu kommt, welcher gebietet, so sind die drei Gewalten beisammen.

"Aud burch bie fraftigere und vollere Stimme regiert ber Maun!

Das ist wahr, allein da ein Mann, sobald er verspeirathet ist, gar keine Stimme im Hause nicht hat, so ist seine Regierung, wegen plötlicher Heiserkeit, ausgehoben.

"Der Mann lerne Liebe und Che, nicht wie sie in Rosmanen geschilbert werben, sonbern wie sie in ber Natur wirklich zu finden sind."

Da läßt sich viel dagegen einwenden; erstens ist der Artikel "Liebe" in der Natur gar nicht zu sinden! Die Liebe und das Geschlecht der Mammouth sind ausgestorben, hie und da gräbt man aus einem Mädchenherzen so ein Stück-Backenkuchen dieser ehemals existirten Liebe aus, aber die Natursorscher sind nicht einig, ob es wirklich ein Stück Gebein von Liebe ist!

Was die "Che" betrifft, o so muß man sie nur aus Romanen studiren, wer sie in der Natur studirt, der relegirt sich selbst aus dieser Schule.

"Die frühe Liebe hat oft schon Unglüdliche gemacht "

Was heißt das "frühe Liebe?" Einst hieß frühe Liebe, wenn man zu 20 Jahren liebte, dann hieß frühe Liebe, wenn man zu 15 Jahren liebte, jetzt, wo man zu 10 Jahren liebt, was heißt jetzt frühe Liebe? Die frühe Liebe macht Niemand unglücklich, aber die späte Entdeckung, daß es keine Liebe war.

Wenn ich das Wort "Liebe" aus dem Munde eines Mädchens höre, ergreift mich ein fardonisches Lachen!

Was ist Mäddenliebe? Mäddenliebe ist das meschanische Stricken eines gelangweilten Herzens an dem Strumpf der Empfindung, wo es zuletzt eine Masche fallen läßt, und der ganze Strumpf sich auflöst.

Was ist Mäddenliebe? Mäddenliebe ist die Finanz-Reduction eines bankerotten Gemüthes, welches einen Schein für baare Münze giebt.

Was ist Mädchenliebe? Mädchenliebe ist die fliegende Hitze einer augenblicklichen Leidenschaft, die unter dem falschen Baß der erröthenden Empfindung die Wangen der Mädchen bereist.

Was ist Mäddenliebe? Mäddenliebe ist das Sodbrennen im genäschigen Magen der Eitelkeit, welches die verschluckte Kreide dem nachbarlichen Herzen mit doppelter Kreide anschreibt.

Was ist Mädchenliebe? Mädchenliebe ist eine unversheirathete Blut-Congestion nach der verheiratheten Haube.

Was ist Mäddenliebe? Mäddenliebe ist das Zähnflappern der Furcht, ledig zu bleiben, welches dem Manne als Herzklopsen angerechnet wird. Was ist Mädchenliebe? Mädchenliebe ist die Hoch= zeitsseier der Falschheit mit dem Betruge, die ein Mädchen= herz dazu gemiethet haben, weil die Zugänge dazu sehr geränmig sind.

Was ist Mäddyenliebe? Mäddyenliebe ist ein wüthens des Budystabiren an dem Selbstlaute "e", welcher aus der Jungfrau eine "junge Frau" macht.

Was ist Mäddenliebe? Mäddenliebe ist das kurze Namensgedächtniß eines weiblichen Herzens.

Was ist ein Mädchenschwur? Ein Mädchenschwur ist ein Kerl, den der Portier des Herzens: der Mund, zum Haus wirft, weil er beim Herzen nichts niehr gilt!

Was ist ein Mädchenseufzer? Ein Mädchenseufzer ist ein Dampfzug durch den Lippen = Windsang, damit das Herz nicht an leeren Dämpsen zerspringe!

Was ist ein Mäddenblick? Ein Mädchenblick ist ein leerer Schuß aus der Doppelflinte der Augen, um einen Hasen zu jagen, und die Bestätigung einer Lüge durch zwei erbetene falsche Zeugen.

Was ist eine Mädchenthräne? Eine Mädchenthräne ist eine kleinwinzige Seisenwasserblase, die das Auge zum Spaße macht, um dem getäuschten Herzen bunte Bilder vorzumalen.

Nun beginnt der Tansendkünstler erst recht sein Zauberwerk und sagt:

1. "Mache Dich ber Geliebten wichtig!" Ich erläutere dieses folgendermaßen: Hänge Dir eine gewichtige Goldbörse auf die rechte, eine Silbertasche auf die sinke Seite, ein Amt auf die Brust und einen Tites an deinen Namen; wenn Du Dir diese Wichtigkeiten anhängst, hängt sie Dir auch an.

- 2. "Erwecke bas Gefühl, baß sie Dir uneutbehrlich seie." Das heißt: Da ihr Gefühl schläft, so wecke es baburch auf, daß Du ihr sagst: "Du bist mein Alles!" Dadurch wird sie glauben, Du besitzest soust gar nichts als sie, und wenn sie Dich dann noch liebt, dann, ja dann, dann werden es die Tauben mit Erstaunen hören, die Blinden werden großmächtig drein schanen, und die Stummen werden ausrusen: "Haben wir's nicht gleich gesagt!"
- 3. "Erwecke bas Gesühl, daß Du der Gegenstand des allgemeinen Beisalls ihres Geschlechtes sein müßtest."
  Das heißt: sollte ihr Gesühl doch noch schläfrig sein, so wecke es dadurch auf, daß Du ihr glauben machst, Du seiest ein Modeartikel, der allgemein getragen wird, dann wird sie sich bestreben, Dich auch anzuziehen.
- 4. "Man mache seinen Geist zu dem ihrigen."
  Gehorfamer Diener! Was thut nun der Liebende, der keinen Geist hat? Wenn ein Liebender seinen Geist zu dem der Geliebten macht, so kann man mit Recht sagen: "ein Mann. der liebt, gibt seinen Geist auf!"
   Die Geliebte erschiene also dem Liebenden zuerst als sein Geist, und bald darans als sein Gespenst!
  - 5. "Man erwecke die Ahnung in ihr, daß man sie in engerer Berbindung begliicken werbe."

Ich glaube, die Mädchen lieben nicht der engern Versbindung, sondern der weitern Verbindung zu liebe.

6. "Man soll bas Mädchen nicht mit gesuchtem Witz unterhalten wollen!"

Ich glaube, es ift noch schlimmer, sie mit verlorenem Wig zu unterhalten, das ist sast eben so schlimm, als den Wig mit einem verlorenen Mädchen zu unterhalten. So lang man ein Mädchen sucht, verliert man den Witz; sindet man das Mädchen, sucht man den Witz; verliert man das Mädchen, sindet man den Witz. Wenn also gesundener Witz ein verlorenes Mädchen ist, so ist ein gesuchter Witz ein gesundenes Mädchen, und dadurch klar bewiesen, das die gesuchten Witze schlechte Witze sind!

Run sagt der Tausendfünstler ferner:

"Die glücklichsten Augenblicke in ber Liebe sind, wo man sich gegenseitig noch nicht entbeckt hat."

Der geniale Versaffer nennt jene Stunden die glücklichsten in der Liebe, wo sich die Personen gegenseitig noch gar nicht entdeckt haben, wo einer vom Andern noch gar nicht weiß, daß er auf der Welt ist!

Setzt sagt der Berfasser: "der Liebende muß auch

heirathen!" und fährt fort:

"Die Schönheit vergeht, die Thaler bleiben, barauf muß man immer zurückommen."

Noch schlimmer ist es sast, daß die Schönheit bleibt und die Thaler vergehen. Sin Thaler ohne Schönheit ist noch immer ein halber Thaler Schönheit, aber eine Schönheit ohne Thaler ist nicht einmal ein halber schöner Thaler! "Darauf nuß man immer zurücksommen!" Auf was? Uns die Schönheit oder auf die Thaler?

"Man heirathet gleichsam alle Verwandten der Frau mit!" Das ist ein Glück, denn da sich alle Verwandten unter einander gerne vertilgen möchten, so hat man Hossnung, sie bald Alle los zu sein.

"Die Frau rede ihre Muttersprache rein."
Ich würde sagen: "eine gute Frau schweige ihre Mutter=
sprache rein;" wenn sie aber schon reden muß, so rede sie
wenigstens die Vatersprache, wenn sie die Muttersprache
spricht, so spricht sie viel zu viel.

"Unter zehn unglücklichen Chen sind neunmal die Männer schuld daran!"

Ja wohl, und unter neun glücklichen Shen sind zehnmal die Frauen nicht schuld daran! Gewiß, an jeder unglücklichen She ist der Mann neunmal schuld: einmal, daß er sich versliebt hat; zum zweiten Mal, daß er sich ihr genähert hat; zum dritten Mal, daß er sich ihr erklärt hat; zum vierten Mal, daß er um Gegenliebe bat; zum sünsten Mal, daß er ihrer Bersicherung glaubte; zum sechsen Mal, daß er um sie gesworben; zum siebenten Mal, daß er sich mit ihr verlobt; zum achten Mal, daß er sich mit ihr trauen ließ, und zum neunten Mal noch einmal, daß er die ganze Geschichte angesangen hat!

"Der Mann darf den Fuß angeben, auf dem fie leben soll, aber fie nicht wie eine hausbälterin behandeln."

Der Mann gibt den Fuß an, auf dem sie leben soll, dafür gibt sie den Pantossel an, unter dem er leben soll; je größer der Fuß, desto größer der Pantossel. Da aber viele Männer ihre Haushälterinnen besser behandeln, als ihre Frauen, so würde mande Frau wünschen, daß der Mann sie wie seine Haushälterin behandle.

"Man bestimme seiner Gattin eine kleine Summe zu unschuldigen Vergnügungen, zu stillen Sandlungen!"

Es gibt gar keine unschuldigen Vergnügungen für Frauenzimmer, sobald es unschuldig ist, macht es ihnen kein Vers
gnügen; und stille Handlungen beim weiblichen Geschlechte
sind so häusig, wie schreiende bei den Fischen; die einzige
stille Handlung ist zuweilen, daß sie ganz still in eine Putzwaarenhandlung gehen, die nachher laut um Vezahlung
schreit.

"Welch' ein Glück ist die Ehe! Was dem Einzelnen unmöglich ist, wird den Vereinigten ein leichtes Spiel!" Das glaub' ich! Dem Einzelnen ist es unmöglich, dem Andern das Leben zu verbittern, den Vereinigten ist das ein leichtes Spiel! Welch' ein Glück ist die Che!

"Ihr Leben ist ein schöner Sommertag, auch bann noch schön, wenn ein Gewitter vorüber zog; benn bas Gewitter erquickt bie Natur!"

Also ein Sommertag ist die Ehe, ach ja, so lang und so schwül! Mit einem heißen Hinnnel und mit einem dürren Boden! Und die hänslichen Gewitter, wo das Weib den Donner macht, und der Mann blitzdumm drein schaut; und die Thränen-Wolkenbrüche, und die Schmoll-Dachstrausen! D, ein solches Gewitter erquickt die Natur, aber es gehört auch eine curiose Natur dazu!

# Die feindlichen feen.

Ein Zauber-Ballet in brei Anfzügen, von Rogier.

Bubea, die geraubte Tochter eines persischen Statthalters, lebt als Bäuerin in China, unter Bauern und Bäuerinnen, die sich dadurch am meisten legitimiren, daß sie wirklich Chinesen und Chinesinnen sind, daß sie entsetzlich große Füße haben, ein Rennzeichen, das in der Naturgeschichte der Chinesen bekanntlich ihr erstes Merkmal ist. Die Fee Meline ist eine populäre Fee, sie mischt sich unter das Landvolk und verspricht Zubea, sie zu ihrem Bater zurückzubringen. Aber da kommt noch eine dinesische Vee Harpine, das ist eine aristokratische Tee, die beobachtet das Princip der Nichteinmischung, und ist bofe, daß die Fee Meline sich in das Landvoll mischt. Die beiden Feen raufen auf dinesisch, da kommt die Feenkönigin. Die populäre Fee geht aus dem königlichen Dienst, entfagt einer chinesischen Bension, um sich gang dem Bolke zu weihen; die Aristokraten= Tec aber schneidet noch einige bedeutende grimmige Wesichter, worauf sie von der Königin taxfrei zu einem Krokodil ver= wandelt wird. Hier bewunderten wir schon gerne die kühne Phantasie der Dichtung, allein wir haben keine Zeit, denn das königliche Leibkrokodil dringt in die Hütte ein, um Meline und Zubea als Fibeicommik aufzuspeisen. Diese

entflieben. Darauf geht das nette Krokodil in Gedanken auf und ab, und in die linke Conlisse. Run fehen wir Jaogan, ber in feiner Werkstätte in China bei einem frangö= sijden Kamine schläft, so groß ist die Macht ber Phantasie! Seine Gefellen und er trinken barauf etwas. Da kommt Meline und bittet um Schutz. Darauf kommt auch bas gemüthliche Krokodil und bittet auch um Schutz. Jaogan aber versteckt Meline ins Bett und foppt bas einfältige Rrotodil, welches er mit einem Besenstiel vertreibt, benn das Krokodil ist ein wahres Lannn! Wenn ich das Krokodil gewesen ware, ich hatte Meline im Bette fcon aufgefunden. Mun, hier bitte ich die Rühnheit der Idee fattsamlich zu bewundern, steigt die Feenkönigin aus dem Ramine, natür= lich in einem schwarzen rußigen Schleier, benn die chinesi= schen Feenköniginnen werden alle erst im Ramine geräuchert; fie fcenkt bem Schufter einen Talisman, einen Sammer! Beniale Bec! "Unter diesem Umftande", fagt bas unfterb= liche Programm, "ist es ihm nicht zu verdenken, daß er sich nach einer Lebensgefährtin sehnt". Natürlich, ein Menfch, der einen Hammer hat, muß eine Sammergefährtin haben. Da steigen aus zwei Basen Amor und Hymen herans, benn der Schufter Jaogan hat die griechische Menthologie in China eingeführt. In einem Blumentisch erscheint ihm Zubea, und er fragt burch bie Blume, ob fie ihm gehöre. Es ist zum Ruffenholen, was fo ein dinefifder Schufter glücklich ift! Bubea bekommt nun zwei Männer, einen wirklichen und einen Talisman. Nachdem Jaogan feine Liebe erklärt hat, schläft er ein. Das ift in China Mode. Da schleicht bas

gemüthliche Krokodil auf den Fußspitzen herein, nimmt den hammer und tobt bedeutend. Die Feenkönigin erscheint und führt Javaan, den schlummernden Schufter, mit fich in die Luft, und läßt fich wieder mit ihm nieder, benn mit einem Schufter läßt fich kein hober Flug machen. Er träumt, baß er ein Pring fei! Ein keder Schufter! Untersteht fich vom Brinzen zu träumen! Indessen hat ihn die Feenkönigin wirklich zum Prinzen gemacht. Wahrscheinlich von Belgien, und er foll die Statthalterstochter Zubea heirathen. Zubea wird zu ihrem Bater gebracht, und Pring Jaogan halt um ihre Hand an. Allein die Fee Harpine kommt mit den ci-devant Schuftergesellen des Jaogan und fordert, daß die schöne Zubea einem von ihnen die Hand reichen foll. Sie weigert sich, darauf verwandelt Harpine Alles in Stein und geht nit obligatem Hohngelächter ab. Meline ift traurig, Zubea ift traurig, die Steine sind traurig, die Scene ift traurig, die Musik ist traurig, wir find traurig. Die Schustergesellen haben wegen Zubea ein Duell und erstechen den Statthalter; o geheimes Räthfel ber Natur und des Ballet= meisters. Run steigt ein Gerippe aus einem Brunnen; blos ein erheiterndes Impromptu! scharmant! ein Gedanke zum Ruffen! Nun wird durch eine Rette der Teenkonigin der steinerne Gaft aus dem Don Juan : Jaogan, wieder lebendig, nimmt einen Kantschuh und prügelt und farbatscht alle Menschen: eine zarte Scene, idulisch gedacht und elegisch ausgeführt; die Schustergefellen fallen zu ihrem Privatver= gnügen todt hin. Mein die Tee Harpine schickt neue Hilfs= truppen, einige Cremplare nagelneuer Furien, einnehmend

von Geftalt und von infinnantem Befen. Diefe Furien wollen Jaogan und seine Brant mit einem Felfenftiid zerfcmettern! Allein da Herr Rogier wußte, daß es keine wirklichen Furien find, fondern Alles auf optischer Täuschung beruht, so muß ein ganz gewöhnliches Rad das Felfenftück in die Höhe treiben, allein im Bernnterfallen, o Phantafie! nimmt es ein auflösendes Bülverden und löst sich in Wolken auf. Die Fee Harpine rast noch nach Noten und wird vernichtet. Der Hammer findet sich wieder wie gerbrochenes Glas von Kirchenfenstern", die Todten steigen aus dem Brunnen, der Talisman, der Schustermann und Zubea vermählen sich. Die Scene wird ein Garten; einige Stecken= pferde, Flüchtlinge aus der Schlacht von "Evakathel und Schnudi" hüpfen wie die gebildeten Känguru's herum, und die große Phantasie, der Zauber dieser Erfindung, die Genialität der Ideen ift zu Ende! Sie transit! -

Man muß wirklich erstannen über die Stärke des menschlichen Geistes, so vielen Unsinn mit einer solchen genialen Leichtigkeit auf einander zu häusen! Bei diesem Uebersluß an Mangel der Handlung; bei diesem entschiesdenen Dasein des Abganges einer Idee; bei diesem Zussammenhange von Unzusammenhänglichkeiten; bei dieser Klarheit der Berworrenheit muß der übelste Wille gestehen, daß man bestimmt weiß, daß man nicht weiß, was diese Zusammenstoppelung bedeuten soll.

# Bieher! Bieher!

Eine reiche Fran um sieben und zwanzig Krenzer.

## Wer fauft?

Debuld, Geduld, meine Herren, rennen Sie mir meine Thüre nicht ein! Ihr Mädchen, ihr könnt wirklich stolz sein! Die Männer verlassen eilig ihr Wichtiges und Heiliges, fie verlassen sogar den - Bod (ein berühmtes Brauhans in Münden), um sich schnell eine Frau für sieben und zwanzig Kreuzer anzuschaffen! Selbst den Bod verlassen fie! Den Bock! ihr Alleredelstes! ihr Auserlesenstes! ihr Allerkoftbarstes! Die Welt dürfte in Trümmer geben, wenn auch in fractus illabatur orbis, fie trinken Bod! Die Griechen mögen winfeln, die Portugiesen heulen und die ganze Mensch= heit mit ben Zähnen klappern, sie trinken Bod! Die Literatur darf zu Grunde gehen, die Kunst ersticken, Gluptotheken, Vinakotheken, Apotheken und Hypotheken mögen einstürzen, sie trinken Bod! Kometen mögen auf- und niedergeben, Erdbrände und Wasserfluthen mögen das Universum bedrohen, fie trinken Bod! Raphaele mögen malen, Praxitele meißeln, Amphione unficiren, Mara's singen, Bestris tanzen und Jean Paule schreiben, sie trinken Bod! So lange ber Bock medert, hat sich alles Wissen, Denken, Sprechen, Fühlen, kurz alle ihre finnlicken und geistigen Fakultäten haben sich rein eingebockt und verbockt! Und bennoch kamen ein Heer Männer, ließen ben Bock und fragten:

"Wo und wie bekommt man eine reiche Fran für sieben und zwanzig Krenzer? Zwar bekommt man für sieben und zwanzig Krenzer drei Maß Vock! Drei Maß Vock! O himmlische Musik des Worts! Allein dennoch wollen wir eine reiche Fran lieber!"

Ihr könnt stolz sein, Münchner Mädchen, sogar drei Maß Bock läßt ein Münchner Mann um eine billige Frau, das heißt, um billig eine Frau zu bekommen!

Nichts ist leichter als das! Nehmt sieben und zwanzig Krenzer in die Hand, geht in die Lindauer'sche Buchhandslung und kauft euch ein Büchlein, welches in Nordhausen bei "Fürst" erschien und solgenden Titel sührt:

# Der galante Stuter,

Die Runft, sich bei tem ichonen Geschlechte beliebt zu machen!

Der namenlose Verfasser sagt in der Vorrede: "Auch ich verdiente in meiner Jugend den Titel eines Stutzers mit vollem Recht und machte dadurch mein Glück; denn ob ich gleich sehr arm war, so bekam ich doch ein reiches Mädchen."

Seht ihr! ihr brancht nichts als ein Stutzer im Superlativ zu sein, um eine reiche Fran zu bekommen, und diese Kunst könnt ihr um sieben und zwanzig Kreuzer ersternen! D glückliche Menschheit, oder um mich recht auszusdrücken: o glückliche Männerheit! Wenn ich nicht schon zu alt wäre, um ein Stutzer zu werden, ich möchte schnurstracks ein Stutzer werden.

Es ist nichts leichter, als nach den Regeln dieses namenlosen Schäkers ein Stutzer zu werden. Auf der ersten Seite heißt es:

"Ift die Dame, die man liebt, wortkarg, fo barf ber herr auch wenig sprechen."

Das wird eine saubere Unterhaltung werden! Eine Dame, die schweigt, und ein Stutzer, der nicht spricht! Trägt die Natur solche Wunder? — Seite 7 heißt es:

"Man verlasse ben Ball nicht eher als sie, und bitte sie begleiten zu bürsen, wo man sagen kann: "bürste ich es wagen, Ihnen meinen Arm anzubieten?" — ober: "Wenn Sie sich in meinen Schutz begeben wollen, bestes Julchen, so bin ich so frei, Ihnen meinen Arm anzubieten!"

Man sieht, der Mann ist ein großer Redner! Kann ein Frauenzimmer einer solchen glänzenden Suade widerstehen?

Seite 8 sagt ber lose Schäker:

"Ift man mit ber Dame schon etwas bekannt, so kann er sich ein Lisschen ausbitten."

D Sie Schäker! Dabei muß man aber wieder neue und überraschende Redensarten springen lassen, die der Bersasser, wie folgt, vorschreibt:

"Sollte Ihnen meine Begleitung nicht unangenehm gewesen sein, so werbe ich bei ber ersten Gelegenheit wieber um die Erlaubniß bitten, Sie begleiten zu dürfen," ober: "Möge Ihnen dieser Ball recht gut bekommen!" —

Ich möchte wissen, wo der Schäker alle diese verfänglichen Redensarten her hat! Dieser Reichthum an Ideen! Diese überschwengliche Oder-Haftigkeit! Ich will doch mein Tastent auch in einigen solchen "oder" versuchen, zum Beispiel:

#### ober:

"Matemoiselle! ich wünsche Ihnen zur Genesung!"

#### ober:

"Ich wünsche Ihnen, Mademviselle! eine recht verguügte Altersschwäche!"

#### ober:

"Mademoiselle! wenn Sie eben so schlästig sind als ich, so haben wir beide die Ehre, recht schlästig zu sein!" Pot Blitz! das geht ja vortrefflich! ich kann auch ein Schäcker sein! Am Ende werde ich doch noch Stutzer-Accessist, bekomm' eine reiche Fran und werde ein armer Ehemann.

Seite 10 wird vorgeschrieben:

"Man kleibe sich stets reinlich!"

Das hat allerdings etwas für sich; ein galanter Stutzer soll wenigstens reinlich gekleidet sein!

## Seite 11:

"Ift ber Herr blaß, so kleibe er sich bunkel, ist er roth, so kleibe er sich hell."

Wenn der Herr Lila oder Chamois ift, wie kleidet er sich dann? — Ferner heißt es:

"Noch ist zu empsehlen, wöchentlich einigemal an ber Wohning vorüber zu gehen!"

Ja, die Liebe ist vorübergehend.

## Seite 12:

"Ift die Dame gesprächig, so muß sie ganz anders behandelt werden! Wenn der Herr uicht in seiner Vaterstadt ift, so kann er auch etwas lügen!"

Der Schäcker wird nun ironisch, es ist ein ganzer Kerl! Danit ift nun das ganze Stutzerthum erlernt! Run kommt ein "Anhang", und das ein Anhang im buchstäblichen Sinne des Wortes, "mündliche und schriftliche Heiraths-Anträge", welche doch nie etwas anders sind, als Anhänge, das heißt, man hängt sich was an oder hängt sich an Etwas, oder auch man kommt ans Hängen! Bon der mündlichen Beredtsamkeit haben meine holden Leserinnen Proben genug, also nur einige schriftliche:

Salberftadt.

— "Daß ich Sie schätze und achte, sagte ich Ihnen schon neulich auf bem Balle; daß ich Sie aber wahr und aufrichtig liebe, wage ich erst jetzt Ihnen schriftlich mitzutheilen. Glauben Sie meinen Worten, die Liebe ist in mein Herz mit solcher Gewalt eingedrungen, daß sie nie wieder baraus vertrieben werden kann! Was meine Verhältnisse betrifft, so sind Ihnen diese hinlänglich bekannt!"

#### oder:

Magdeburg.

"Es ist heute ber Tag, an bem ich vor zwanzig Jahren das Licht der Welt erblickte. Gewiß ein wichtiger Tag!"
Ganz gewiß! was wäre aus der Welt geworden, wenn der Mann vor zwanzig Jahren das Licht der Welt nicht erblickt hätte! Dann hätte das Licht der Welt auch ihn nicht erblickt, was wäre aus dem Licht der Welt geworsden? Ein Nachtlicht!

## ober:

"Liebes, himmlisches Malchen! Ich liebe Sie nuendlich und selbst dann noch, wenn Erd' und Himmel vergeben, werde ich nachlallen: Malchen!"

Das wird einen schönen Anblick geben! Erde und Himmel sind vergangen und nur der einzige Magdeburger wird

dastehen in der zerfallenen Schöpfung und wird ausrusen: Malchen! Was doch so ein Magdeburger unsterblich ist! —

#### ober:

Bechfungen.

"Mein Geschäft ernährt mich reichlich und geht täglich noch besser. Nur sehlt mir noch etwas und zwar eine brave Gattin u. s. w."

Nun wissen wir, was ein Etwas ist: eine brave Gattin!

#### Steigerthal.

"Ich war Zeuge, wie Sie durch Ihr Beispiel und Ihre Freundlichkeit in dem Hauswesen über die Mägde herrschten, seit dieser Zeit umschwebt mich Ihr Bild Tag und Nacht!"— Bermuthlich schweben auch die Bilder der Mägde ihn um.

#### oder:

Conderebaufen.

"Bist Du frank? nein, gewiß nicht: benn bann würbest Du gewiß schreiben!"

In Sondershaufen müssen wahrscheinlich die Kranken als Schreiber angestellt sein, denn welche Folgerung ist natürslicher, als die: dann hättest du gewiß geschrieben! ich erswartete schon weiter zu lesen:

"Bist Du tobt? nein, gewiß nicht, benn bann würbest Du gewiß schreiben! Bist Du untreu? nein, gewiß nicht, bann würbest Du mir es längst geschrieben haben!"

### ober:

Chönfeld.

"Ich bin mir nie eines Fehltritts bewußt; verdiene mein Brot reichlich für mich, für meine Fran — was bazu gehört!" —

"Was razu gehört!" Der ironische Schäcker! was gehört noch zu einer Fran? Ein Haussreund, eine Vertraute,

eine Babereise, zwei Putzmacherinnen und drei Pariser Schneider. Man muß also nicht sagen: ich habe Gottlob Brot für mich und meine Frau, für meinen Hausfreund, für eine Bertraute, für eine Badereise, für zwei Putzmacherinnen, für drei Pariser Schneider und daher auch noch für mich!

Auch kommen wir wieder an einen Sondershauser, er ist aber kein "Malchen-Laller", sondern ein "Hannchen-Schreier", wie folgt:

#### ober:

Conberehaufen.

"Freue Dich unit mir, mein Hannchen! ich habe in ber Lotterie tausend Thaler gewonnen! Ich habe sogleich meinen Herrn verlassen und werbe Dich nächstens besuchen, Du wirst nun mein Weibchen."

Das ist doch endlich ein vernünftiger Mensch! Er versläßt seinen Herrn, wenn er heirathet, denn man kann nicht zweien Herren dienen!

Run kommt auch ein Brief rasender Eifersucht!

"Nickhen! Nehmen Sie Ihr Bischen Bernunst zusammen nud stellen Sie einen Bergleich zwischen mir und bem Laben= hüter an, und Sie werben gewiß finden, daß ich im Geschäft und im Gelbe bas Uebergewicht habe. Bebenken Sie nur, ich habe ein eigenes Haus, Gelb und ein gutes Geschäft, was hat aber ber Labenhüter? Nichts, gar nichts!"

D Eisersucht! du gistiges Ungeheuer! Selbst der Laden= hüter ist nicht sicher vor deinen Anfällen!

Ich glaube, der Leser ist nun überzeugt, daß er seine sieben und zwanzig Kreuzer nicht vergebens ausgibt. Zum

Ueberfluß kommen am Ende noch Regeln über den Umgang mit dem schönen Geschlecht:

"Fällt ihr ber Knittstock herunter, so bücke man sich schnell, und ist sie schneller gewesen, so bedauere man es mit ben Worten: O, hätte ich boch Flügel gehabt, um ben Knittsstock erhaschen zu können!"

#### ober:

"In Zukunft, Demoiselle, bitte ich Sie, mir bas Versgnügen zu gönnen, Alles, was Sie in Gesellschaft fallen lafsen, aufzuheben!"

Der Mann wagt viel! Der will Alles aufheben, was die Damen in Gesellschaft fallen lassen, und sie lassen doch so Manches fallen, von dem sie kein Aushebens gemacht wünschen!

Allso, ich habe meine sieben und zwanzig Kreuzer ausgegeben, und hoffe nun bald die reiche Frau zu bestitzen. — In derselben Officin, wo diese Kunst, sich bei dem schönen Geschlechte beliebt zu machen, bekommt man, wie am Schlusse angekündigt ist, auch "die Kunst, aus schlechten Weinen gute zu machen!"

Bu beiden Künsten gehört eine ftarke Natur!

000000

# Humoristische Vorlesungen.

Sympathie, Antipathie, Allopathie, Homöopathie, Hydropathie, oder: Anf wie vielerlei Weise kann man 3n dem Menschen sagen: Gib's Geld her!

Gehalten im Josephstäbter Theater, zum Besten ber verunglückten Besther.

it Ihrer gütigen Erlaubniß, meine hochverehrten Hörer und Hörerinnen, werde ich Sie durch diese meine Vorlesung ganz in die Lage jener Unglücklichen zu versehen suchen, für welche Sie mir Ihre edle und freundliche Theilnahme schenken. Meine Vorlesung nämslich wird erst Ihre etwaige Erwartung auf's Eis führen, da wird sie einen gewaltigen Stoß bekommen, und nach diesem Eis=Stoß kommt sogleich das ungeheure Wasser, wovor selbst der dritte Stock nicht sicher ist: rette sich, wer schwimmen kam! Vedoch sindet ein großer Untersiched zwischen jenem Wasser und diesem statt, jenes

Wasser hat Tansende hingerissen, dieses Wasser wird keinen Einzigen hinreißen; dort sanden viele, und hier nur wenige Einfälle statt, das ist aber nicht zu verwundern, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, wenn man weiß, daß dort Alles auf Sand gebaut war, ich aber baue auf edle

Bergen, und das ift ein fester Grund.

Schon einmal, meine frenudlichen Hörer und Hörer rinnen, haben Sie mir Ihre gefällige Ausmerksamkeit zum Besten der Abgebrannten in Br. Menstadt geschenkt, heute schenken Sie mir dieselbe zum Besten der Neberschwemmten. Ihre Güte hat also bei mir die Tener = und Basser= Probe bestanden, und diese meine Lese Probe ist zugleich Ihre Gold = und Geduld = Probe. Aus doppeltem Grunde lese ich gerne zum Besten Anderer vor Ihnen: 1. weil man nie besser siest, als wenn man für das Beste vor den Besten liest, und 2. weil man dann nicht von dem Borsteser sagen kann: er liest nicht zum Besten!

Alles ergreist jetzt die Gelegenheit, Alles zum Besten zu haben, und alle Künste, Wissenschaften und Systeme sind nichts als gute, bessere, und allerbeste Bariationen auf das Thema: "Liebe Menschheit, gib

das Geld her!"

Nicht nur bei die ser, leider zu traurigen Beranslassung, sondern auch sonst im Leben, sind zum Beispiel alle Concertzettel doch nichts, als gedruckte Pistolen mit der Insichrift: "Liebe Menschheit, gib das Geld her!" es wird von allen Seiten blind geladen, dann geht's los. Die Meisten blitzen ab! — Die so überhandnehmenden musi:

kalisch = deklamatorischen Concerte, das sind die Pistolen mit zwei Läusen, das Publikum lauft am Ende auch fort, das ist der dritte Lauf.

In 50 Jahren, meine freundlichen Hörer und Höres rinnen, wird es zum Beispiel gar keine Räuber mehr geben; wenn ein Reisender durch einen Wald fahren wird, werden sechs Räuber mit einem Concertzettel kommen, und werden ihn höflich einladen, zu einer: musikalisch zoeklamastorischen Akademie, zum Besten einer heruntergekommenen Räubersamilie, mit solgendem Programm:

- 1. Aric aus "Nobert der Teufel": "Ach, das Geld ist nur Chimäre," vorgetragen von einem dreijährigen Räuberchen, welches seit fünf Jahren aus einer Kunstreise begriffen ist.
- 2. Monolog aus Hamlet: "Gehört das Geld sein oder nicht sein, das ist die Frage!" vorgestragen von einem Mordkünstler!
- 3. Humoristische Vorlesung einer geladenen Flinte über das ungeladene Thema: "Schieß mir Geld vor!" Sämmtliche mitwirkende Näuber haben aus Rückssicht für den Unternehmer ihre Parthien und ihren Antheil übernommen.

Neberhaupt, meine freundlichen Hörer und Hörerin= nen, sind alle neuen Systeme und Erscheinungen in Kunst und Wissenschaft nichts, als eben so viele Umlaute der Ausrufung: Gib's Geld her! Sympathic, Allopathic, Homöopathie, Hydropathie sind nichts, als neue Fragezei= chen: Wie soll der Mensch das Geld hergeben?

Meine heutige Vorlefung, der Berfuch, Wasser mit Waffer zu heilen, reihet fich biefen Syftemen ebenfalls an. Das Waffer, meine freundlichen Sorer und Sörerinnen. gleicht gewifferniagen bem Berftan be. Man fagt: Rrieg8= noth, dasheißt Ueberfluß an Krieg, Feuersnoth, Ueber= flußan Tener, Sungersnoth, Ueberflußan Sun= ger, allein Wafferenoth heißt eben fo gut Mangel an Wasser als Ueberfluß an Waffer; gerade wie bei dem Berstande, Ueberfluß an Berstand ist eben fo ein Unglück, als Mangel an Verstand, und es gabe oft Belegenheiten, Concerte zu verauftalten, zum Besten der Verunglückten durch Berstandes=Ueberfluß. Es ist sonderbar, meine freund= lichen Hörer und Hörerinnen, man bauet barmberzige Un= stalten für Jene, welche Mangel an Verstand haben, da braucht man große Lokale, warum bauet man keine barm= bergigen Austalten für jene Unglücklichen, welche Ueber= fluß an Berstand haben, da braucht man nur ein gang fleines Lokal.

Aber, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist es denn mit dem Glücke nicht eben so? Ift nicht Nebersstuß an Glück eben ein solches Unglück, als Mangel an Glück? Glück und Gold müssen einen Zusatz von harten Metallen haben, wenn sie fest und dauernd sein sollen! Stehendes Unglück ist ein stehender Sumpf, in dem das menschliche Herz verwest, beständige Glücks Fälle sind wie Wasser-Fälle, in denen das menschliche Herz versteinert. Das menschliche Leben ist ein Baum, sein Blatt will ein anderes Wetter, seine Blüte will ein anderes

Wetter, und seine Frucht will wieder ein anderes Wetter. Es ist eine traurige Bemerkung, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, das Glüd geht wie ein Pilger burch's Leben, allein und einfam, und klopft nur an einzelne Thiren an. Das Unglüd aber zieht durch die Welt wie eine Raravane, wie ein Kranichenzug. Auch auf ber Erbe stehen die Glüdssterne allein und entsernt aus einander, die Unsterne aber viel und dicht beisammen, so wie am Himmel die leuchtenden Morgen= und Abendsterne allein burch ben Himmel wandeln, das Regengestirn aber und vie Nebelsterne stehen in Massen zusammen! Ein Einzelner aus Millionen gewinnt das große Loos, ein Einziger aus Millionen beerbt einen Onfel aus Oftindien, ein Einziger aus Millionen macht eine glüdliche Beirath, aber die Peft rafft Millionen hin, Teuer, Baffer, Bultane zerftoren bas Glud von Tausenden. Und dennoch vergessen wir es unserem Nebenmenschen in Sahren nicht, wenn er ein Glüd gemacht hat, ein Fremder und ein Unglück aber sind uns nur in den ersten drei Tagen interessant. Es gibt nur ein Un= glüd, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, welches alle Menschen, ohne Ausnahme, von Grund aus erschüts tert - - Gin Erbbeben!

Sin jedes neue System ist ein neues Unglück. Was heißt ein System? mehrere gleichartige Begrisse in einen einzelnen Zusanmenhang gebracht; oder dentlicher ersklärt: mehrere einzelne zerbrochene Sessel, auf welchen Niemand allein sitzen kann, in eine lange Bank zusammengenagelt, auf welcher Alle miteinander nicht sitzen können.

Die Homöopathie ist ein neues System.

Die Allopathie sagt zu ihren Patienten: "Gib's Geld her mit Scheffeln." Die Homöopathie sagt: "Gib's Geld her mit Löffeln." Die beste Auskunft über Allopathie und Homöopathie gibt die vierte Auskunft über Allopathie und Conversations-Lexisons. Bei der Rubrik Allopathie heißt es: suche Homöopathie und bei Homöopathie heißt es: suche Allopathie; sie sind Beide mit Recht gesucht, die Homöopathie sowohl als die Allopathie, obwohl sie nicht im Leben, wie im Conversations-Lexison, Jene, die sie suchen, sich gegenseitig zuschiesen.

Die Philosophie, das Insund die Medicin sind die drei Grundstücke des menschlichen Geistes. Die Philossophie ist ein Wald, je tiefer man eindringt, desto sinssterer und un sicherer. Das Insist ein Obstgarten, in dem die Bäume Früchte tragen; und die Medicin ist ein Kartosselsch, die Früchte liegen in der Erde!

Der Allopath sagt 'zu seinem Kranken: "Friß Bogel oder stirb!" Der Homöopath sagt zu seinem Kranken: "Fß Vogel nicht oder stirb!" Und der Hydropath sagt: "Trink' Vogel oder stirb!"

In der Allopathie sind die Kranken wie die schlecht verwalteten Theaterkassen: sie nehmen viel ein, aber es gibt nicht viel aus. In der Homöopathie sind die Kranken wie die reisenden Geschäfts-Com-mis: sie nehmen wenig ein, aber sie erhalten sich von den Diäten. Die Allopathie gibt Medicin, die Homöopathie gibt Wedicin, die Homöopathie gibt Wedicin, die

braucht Apotheken, aber die Homöopathie brancht Hypotheken.

Unsere Schriftsteller, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sind fast Alle Homöspathen, sie wollen die kranke Zeit curiren, und geben ihr solche Mittel, von denen eine gesunde Zeit krank werden muß.

Die Mehrzahl jedoch unserer Schriftsteller sind nicht nur Homöopathen, sondern auch Hydropathen, jede Buchhandlung ist ein Gräfenberg, und jeder Buchhändler ein Prießnitz.

Mopathie, Homöopathie und Hydropathie sind die drei Mahlmühlen der Medicin. Allopathie die Wind= mühle, Homoopathie die Pulvermühle, und Sydropa= thie die Waffermühle. Allopathie und Homöopathie zu = fammen maden die Zwidmühle. Im Genre ber Hydropathie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, wäre ein literarifdjes Gräfenberg für schreibkranke Schriftsteller eine wohlthätige Anstalt. Ein Schriftsteller, ber an ber Schreibsucht leidet, müßte folgendermaßen curirt werden: Des Morgens gießt man ihm erst einen gestandenen Roman von der Frau von Chezy über den Kopf, gleich darauf bringt man ihm zwölf Seitel frische Journale bei, dann wird er in nasse Maculatur=Matraten aus Preis=Novellen einge= widelt und tüchtig durchgewalkt, dann führt man ihn in ein Bad ans Briefen von Verstorbenen und Lebendigen, sodann bekommt er ein Douche-Bad aus Musen-Almanachen und Albums, dann kommt er unter die dramatische Brause, und vor dem Schlafengehen trinkt er vier Gläser moderne

Humoristik. Wenn der Patient diese Eur sechs Wochen ans= hält, ist er curirt, und schreibt sein Lebtag nicht wieder.

Woran liegt es aber, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, daß man jett so viel allopathische, homöopathische und hydropathische Euren hat, und gar keine sympathische und hydropathische Euren hat, und gar keine sympathische und hydropathische Euren hat, und gar keine Männer und Frauen ohne alle Sympathie die Cour machen. Bei den Frauen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sindet die Homöopathie den meisten Anklang, weil sie, was Scherz und Ernst auch gegen sie sagen mag, auf jeden Fall eine geistreiche Erscheinung bleibt, und die Frauen im Allgemeinen alles Geistreiche schneller und lebhafter ersassen, als die Männer. Die Homöopathen mögen daher wie die geistreichen Männer viel geliebt werden, aber vielleicht auch wie jene, selten geheirathet, weil sie Beide — wen ig verschreiben.

Die Liebe, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist eine allopathische Krankheit, die von der Ehe homöopathisch curirt wird. Was heißt denn eine "Heirath ans Liebe?" das heißt: "Heirath, und aus Liebe." Unsere Liebhaber sagen zu den Töchtern reicher Aeltern: "Mädechen, nimm mein Herzhin!" das ist wieder eine Bariation auf das Thema: "Vater, gib dein Geld her!" Plato sagt: "Wenn sich zwei Herzen lieben, so haben sie sich schon einst in einer andern Welt geliebt, und haben sich hier blos wieder gesunden." Das ist ein Finden, bei dem der redliche Finder nicht immer besohnt wird; allein, wie kommt es, daß man in einer andern Welt gewiß nur ein

Herz geliebt hat, und hier mehrer e wieder findet? Dieses Wiedersinden, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, erinnert an eine bekannte Anekote. Es sand einmal Iemand einen Dukaten; als er ihn zum Wechsler brachte, sagte dieser: "Der Dukaten ist nicht vollwichtig, Sie missen zwölf Kreuzer daran verlieren." — Einige Zeit darauf sand er wieder einen Dukaten, er ließ ihn aber liegen, und sagte: Ich heb' dich nicht auf, soll ich wieder zwölf Kreuzer verlieren?" so geht es Vielen mit den vielen Herzen, die sie wieder sinden, sie lassen es am Ende liegen, ind dem sie ausrusen: "Soll ich wieder zwölf Kreuzer verstieren?"

Der Menfch, meine freundlichen Borer und Borerinnen, ift das widerfinnigste Geschöpf in der Natur, ber unedelsten Triebe schämt er sich nicht, ben Mund und ben Magen speist er öffentlich, sein Herzaber, seine Liebe. feine Sehnsucht zu nähren, bas schämt er fich, und fucht das Geheimniß, gerade im Gegensatze mit der gewiß garten Blumenwelt. Die Lilie erschließt ihren weißen Schoof, und die Rose ihren glühenden Bufen, frei dem Sauch ber Liebe, rie Burgel aber, mit der sie speist und trinkt, verschließt sie schamhaft in der Nacht ver Erde. So unterscheiden sich auch in der Liebe die Männer von den Frauen. Die Frauen, Diese Phantasie-Blumen ber Butzmacherin Natur, verhüllen ihre glüdliche Liebe in stille Schwärmerei, und ihre unglüdliche Liebe in durchfichtige Wehmuth. Die Männer aber verhüllen ihre glüdliche Liebe in undurch= dringlichen Egoismus, und ihre unglückliche liebe in

undurchdringlichen Tabattampf. Die Männer nennen Die Frauen ihre Gottheit, aber die Opfer foll man ihnen selbst bringen, und in Hinsicht der Opfer sind die Frauengimmer oft umgekehrte Isaks. Ifak erkaufte fein Opfer mit einem Schaf, viele Frauenzimmer muffen ihr Schaf noch mit einem Opfer erfanfen! Unter ben Männern gibt es mehr falfche Liebhaber und mehr falfche Freunde, unter den Franeuzimmern gibt es blos mehr falfche Thränen und mehr falfde Dhumadten. Die fal= fchen Liebhaber, meine freundlichen Börer und Borerinnen, find wie die schlechten Wettergläser, fie stehen auf Beränderlich, zeigen auf Beständig, steigen auf Blutwärme, und finken unter Rull. - Die falfchen Freunde find wie die Ferngläser, auf der einen Seite vergrößern sie ihren Gegenstand bei Rahe, und auf der andern Seite verkleinern fie ihn bei Beitem. -Die falfden Dhumaditen der Franen find auch nichts, als Bittschriften mit geschlossenen Angen, und fagen im Grunde wieder nichts Anders, als: "Lieber Mann, gib's Geld ber!" Die falichen Frauenthränen aber sind bald zu erkennen; wenn die Frauen weinen und schweigen, so find das stille Wasser, sie sind tief und quellen aus dem Bergen; wenn die Frauen aber weinen und reden, dann hat es nichts zu bedeuten, denn Franen = thränen mit langen Reden, und Kölnerwaffer mit langen Empfehlungen find niemals echt! -Frauen, die weinen und sprechen auf einmal, sind Wolfen, Die unter dem Regen donnern, Beides schadet nicht.

lleberhaupt sind im menschlichen Leben die Frauen die Wolken, die Männer ber Wind, ber ihnen nachjagt.

Jedes einzelne Frauenzimmer und jedes einzelne Wölkchen dienet nur dazu, unfern Lebenshimmel zu ver= schönern, seine Einförmigkeit zu unterbrechen, und seinen Reiz zu erhöhen; wenn aber viele Frauen und viele Wolken zusammen kommen, wenn sie sich gegenseitig entleeren, dann ist das Ungewitter fertig. Von den Frauenzimmern und den Wolfen sind die schwarzen und die brünetten die Blitzund Feuerwolfen; die gelben und blonden, die näfelnden und schmollenden, sie grollen gang still fort, bis sie uns das Haupt gewafchen haben; die grauen sind die Donnerwolken; die edlen, die lautern, die erhabenen der Frauen, das find die hochgehenden Wolken, sie kommen dem Himmel am nächsten, durch fie fällt Mondenschein und Sternenlicht milber auf die Erde, durch sie allein vermag das Aug' in Die Sonne zu schauen, und wenn diese hochgehenden Wolken regnen, fo find es fegensreiche Thränen. Diefe Wolken find die Töchter der Sonne, und wer die Töchter haben will, der muß der Mutter flar ins Auge sehen können! So, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist auch die schönste, Die herrlichste Frau im Leben: "Die Wohlthätigkeit", die Tochter des Unglücks, und wir müssen der Tochter hal= ber uns mit dem Unglück befreunden. Und wächst denn nicht im ganzen Leben jedes Glück an der Gränze eines Ungliicks, jede Freude am Rande eines Kummers, jedes Blümchen an den Lippen eines Abgrundes, und das Leben felbst am Samme des Grabes?

Die Züge der wahren Menschheit sind nicht aus dem Glücke zu erkennen, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, denn das Glück ist ein Porträtmaler, es schmeichelt; die Züge der wahren Menschheit erkennt man nur aus dem Unglücke, denn das Unglück ist ein Steckbrief, der den Menschen verfolgt, und Steckbriefe zeichnen gräßlich, aber wahr!

Die Freude sieht auf dem menschlichen Antlite aus, wie ein weltliches Lied, der Schmerz aber wie ein Gebet; in den Freudenthränen spiegelt sich blos die Erde ab, in den Schmerzensthränen aberder Himmel!

Das ganze Unglück der Welt, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, kommt von drei schlechten Einsrichtungen der Welt her:

1. Daß man die Häuser von unten hinauf bauet und nicht von oben hinab.

2. Daß in unsern Lust= und Tranerspielen der letzte Act nicht zuerst spielt.

3. Endlich, daß die Menschen ihre Leicheureden und Leichensteine erst nach dem Tode bekommen, und nicht sosgleich, wenn sie geboren werden.

Bebenken Sie, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, wenn unsere Hausherren ansingen, von oben hinab zu bauen, so würden sie sogleich sehen, daß ihnen der Ban zu hoch kommt; wenn der Hausherr, bevor sein Haus gebaut ist, schon auf dem Dache desselben stände, so bekäme er eine Uebersicht über das Ganze; überhaupt nunssen die Hausherren schon vor dem Ban auf dem Hause stehen, denn bevor sie noch bauen, nehmen sie doch schon Gelder darauf auf, und bis sie von Grund auf zum Hause kommen, gehen sie vom Hause aus zu Grund. Jeder Hausherr ist das Jahr hindurch vier Mal eine Bariation auf das gewohnte und bewährte Thema: "Liebe Partei, gib unparteissch dein Geld her," oder: "Der Mensch muß immer höher hinauf!" und jeder Einwohner ist das ganze Jahr nichts, als eine stets gesteigerte Erwartung.

Wie angenehm wäre es nicht, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, wenn in unfern Lustspielen der letzte Aufzug zuerst käme! Ich will damit nicht sagen, daß die andern Acte dadurch besser würden, sondern, daß sie übershaupt dann gar nicht kännen; denn in einem Lustspiele sollte man in den ersten Acten den Knoten schürzen, und in dem letzten Acte ihn lösen; in unsern Lustspielen aber handelt es sich nie um einen Knoten, sondern nur um Schürzen!

Das Schlimmste aber, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist das Dritte, daß die Menschen ihre Leichenreben und Leichensteine erst nach dem Tode ershalten, und nicht nach ihrer Geburt! — Man sollte jedem Menschen sogleich, wie er geboren wird, seinen Leichenstein vor die Thüre setzen, ganz mit der Inschrift, die er nach seinem Tode bekäme. Eine Stadt von solchen Leichensteinen wäre eine große Schule der Moral, sie würde das Leben nicht zum Gottesacker, sondern zum Acker Gottes machen, und jedes Haus zum Friedhof; an diesen Leichens

steinen sollte man die Kinder lesen lernen, so würden sich die Menschen gewöhnen, im Leben das zu werden, was von ihnen nach dem Tode gesagt worden ist! Ein seder Mann würde alle Tage von sich lesen: "Hier liegt der edle, gerechte, wohlthätige Herr so, so; sein Herz war lauter, sein Wandel gerecht, er war der Erde und des Himmels werth, Friede seiner Asche!" — Bede Frau würde von sich lesen: "Hier ruht die Blume der Frauen, das edelste Herz, die getreueste Geliebte, die zärtlichste Gattin, die liebes vollste Mutter n. s. w. n. s. w.;" dann würden sich alle Lebendigen vor sich selbst als Todte schämen, und so leben, daß sie ihrer Grabschrift werth werden. Ueberhaupt sollte man jedem Manne am Tage seiner Heirath einen Leichenstein sezen, mit der Inschrift:

"Hier unter biesem Leichenstein Ging bieser Mann zur Prüfung ein, Er wartet auf bie ewige Ruh', Er brückt erft ein, bann beibe Augen zu!"

Früher, meine freuntlichen Hörer und Hörerinnen, heirathete man aus Sympathie, jetzt heirathet man aus Homöopathie, Sympathie und Antipathie. Die Homöopathie gibt den Kranken jene Mittel, welche bei gesynnden Menschen dieselbe Krankheit hervorbringen. Wenn atso zwei Menschen eine gegenseitige Antipathie gegen sich haben, so nung diese Antipathie dadurch geheilt werden, daß sie sich heirathen, denn die Heirath bringt bei gleichgiltigen Wenschen eine Antipathie hervor. Das Gesetz der Herzense

Hombopathie heißt also: "Liebe aus Sympathie, und heirathe aus Antipathie." — Hnseland sagt: "Die Sympathie besteht in der Wechselwirkung zweier Dinge oder Wesen, die Antipathie aber besteht in der Atmossphäre, die sich um ein gewisses Wesen bildet, und die wir nicht ertragen können." Die zarteste Sympathie besteht also zwischen Schuldnern und Glänbigern, denn diese stehen in beständiger Wechselbeziehung, wenn aber der Wechselsällig ist, bildet sich um den Glänbiger eine Atmosphäre, die der Schuldner nicht ertragen kann. Die Sympathie des Glänbigers ist also nur eine Variation auf das Thema: "Gib mir mein Geld schon!" und die Autipathie des Schuldners eine Variation auf das Thema: "Laß mir dein Geld noch!"

Die Menschen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sagen oft: "Ich weiß nicht, warnm? aber gegen diesen Menschen habe ich eine Antipasthie! Aber selten sagt Jemand: "Ich weiß nicht, warum? aber für diesen Menschen habe ich eine Sympathie!" Für die Antipathie hat der Mensch ein Augenmaß, aber nicht für die Sympathie. — So räumen viele Menschen leider in ihrem Herzen der Liebe blos die gesetzgebende Gewalt ein, dem Hasser die vollsstreckende Gewalt. Ueberhaupt hat von den Leidenschaften in den Herzenskammern das Hans der Gemeinen leider das Uebergewicht über das Hans der Edlen.

In unferem Herzen, in diesem Concert-Saale der Leidenschaften, beklamiren stets drei große Schanspielerinnen

auf einmal: die Erinnerung deklamirt den Epilog der Vergangenheit, die Tänschung den Monolog der Gegenwart, und die Hossenheit, Gegenwart und Zukunst; aber Vergangenheit, Gegenwart und Zukunst sind blos drei Silben der großen Charade der Zeit, welche uns in dieser Welt aufgegeben wird, deren Auslösung aber erst in einer andern Welt solgt.

Der Mensch, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, geht wie ein Cabinets-Courier des Himmels durch das Leben, er trägt seine Sendung versiegelt mit sich, er kennt den Inhalt seiner Depesche nicht, blos derzenige edle Mensch, dessen Herz schon auf dieser Erde magnetisch wach geworden ist, der legt diese Depesche gländig auf die Herzgrube, und liest ihren Inhalt mit geschlossenen Augen. Die Kunst, glücklich zu sein, besteht, möchte ich sagen, in den Sympathie-Mitteln, zu dem Leben zu sagen: "Dasein, gib dein Geld her!"

Das Geld des Daseins, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, besteht darin: der Vergangenheit den Glanz, der Zukunft den Duft, und der Gegen= wart den Geschmack abzugewinnen.

Jede gegenwärtige Stunde im Leben ist blos die Erzählung der gewesenen Stunde, und das Programm der kommenden Stunde, zwischen Erzählung und Programm dämmert unser Leben hin, wie ein Traum zwischen der entsschwindenden Nacht und der kommenden Morgenröthe, und sammelt wie die Biene in der Dämmerung den süßesten Honig für seine Herzenszelle.

Das Leben ist süß, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, aber es gibt etwas, das noch süßer ist, es ist die Liebe. Die Liebe ist süß, aber es gibt etwas, das noch süßer ist, es ist die Bersöhnung. Die Bersöhnung ist süß, aber es gibt etwas, das noch süßer ist, es ist das Bewußtsein. Das Bewußtsein ist süß, aber es gibt etwas, das noch süßer und das Süßeste ist, es ist das Lächeln der Dankbarsteit unter den Thränen des getrösteten Unglücks. Nur der Sehende kann den Blinden begreisen, nur der Gländige den Ungländigen bemitleiden, und nur der Gländige den Ungländigen bemitleiden, und nur der Gländiges erfreuen.

Und so möge sie denn, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, dieses Lächeln heute begleiten, und Ihnen wiederstrahlen aus dem Lächeln eines geliebten Angesichts, aus dem Lächeln eines zertlichen Gatten, aus dem Lächeln eines holden Kindes, oder aus Ihrem eigenen Lächeln, wenn Sie Abends auf ihrem Kissen, auf diesem Erdgeschoß aller Träume und Luftschlösser, im Bewußtsein einer edlen That entschlummern.

Dur- und Molltone aus dem großen Concerte des Lebens und des Schicksals, zum Besten der drei Blinden: "Liebe, Glück und Gerechtigkeit".

Gehalten im gräftich Walbstein'schen Saale zu Prag zum Besten ber Versorgungs- und Beschäftigungs-Anstalt für erwachsene Blinde in Böhmen.

Ein großes Concert, meine frenndlichen Hörer und Hörerinnen, ist wie ein großes Diner, man sitzt sehr lange und genießt sehr wenig, und bei Beiden ist man gewöhnlich satt, wenn man hin-, und hungerig, wenn man fortgeht.

Bei einem großen Diner, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, muß unser Magen eine gesunde Natur haben, bei einem großen Concert muß unsere Natur einen gesunden Magen haben. Die Concerte sind jetzt eine Kranksheit aus dem st, — sie erscheinen in Fasten und im Frühlinge, um diese Zeit grafsiren viele Krankheiten: Blattern, Scharlach, Friesel, Masern und Concerte. Es ist aber eine sonderbare Krankheit, die Concertkrankheit, je mehr sie einnimmt, desto öfter wird sie recidis und konunt wieder.

Ein Concert ist nichts als ein gesungener und in Musik gesetzter Stockschunpsen, man kann sich gerade über nichts beklagen, aber es ist Einem doch nicht recht wohl dabei; auf jeden Fall ist es rathsam, zu Hause zu bleiben,

und fehr oft wird man Beide nicht eher los, bis man — schwigt.

Ein Stockschnupsen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist aber manchmal ein wohlthätiges Uebel, und so auch die Concerte, die zu wohlthätigen Zwecken gegeben werden, und es werden jetzt, Gottlob, so viel Wohlthätigkeits=Concerte gegeben, daß ich nächstens ein Concert geben werde zum Besten des durch Wohlthätigkeits=Concerte verunglückten Publikums.

Das Leben, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist eine große, beschwerliche, gefährliche Gebirgsund Alpenreise; sie führt über steile Höhen, neben schwinstelerregenden Abgründen hin, — man schant mit Schauer hin auf, mit Entsetzen hin ab, und nur die Mankthiere und Esel gehen sichern Schrittes ihren Weg vorwärts.

Dem Menschen aber hat das Schicksal den Alpenstock: Geduld, mit den zwei Spitzen: Hoffnung und Glanbe, mitgegeben, und drei Alpenführer, die aber alle drei blind sind: "Liebe, Glück, Gerechtigkeit".

Die Liebe geht auf der linken Seite, denn da ist das Herz, und in der Herzenskammer selbst sitzt die Liebe anch auf der linken Seite, denn sie gehört zur Opposition des Lebens; — und das Glück geht auf der rechten Seite, denn ohne Glück sindet man am Menschen gar die rechte Seite nicht herans, und die Gerechtigkeit geht, wie unser Schatten, bald vor bald hinter uns her, je nachrem die Some unseres Glückes vor uns aufgeht, oder hin ter uns untergeht, denn die irdische Gerechtigkeit ist in

einer Beziehung gewiß eine Erscheinung aus dem Elisium, in der Beziehung nämlich, daß sie ein Schatten ift! —

"Liebe, Glück und Gerechtigkeit", meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sind die drei blinden Führer des Lebens.

Wenn die Liebe sagt: "Geh' links!" und das Glück sagt: "Geh' rechts!" so sagt die Gerechtigkeit: "Der Mittelsweg ist der beste!" das heißt der Weg, der zu "Mittel" sührt, ist der beste!

Liebe, Glück und Gerechtigkeit sind nur für die Menschen blind, unter sich sehen sie sehr gut. Die Liebe sieht sich mit dem Glück sehr vor, die weise Gerechtigsteit sieht dem Glück sehr viel nach, und das Glück sieht, daß Einem bei Liebe und Gerechtigkeit Hören und Sehen vergehen kann.

Vier Augen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sehen mehr als zwei, und das ist sonderbarer Weise auch bei diesen Blinden der Fall.

Wenn die blinde Liebe mit dem blinden Glücke sich vereinigt, so sieht das entstandene: "Liebesglück", daß diese Liebe keine Liebe, und dieses Glück kein Glück ist, und wenn die Gerechtigkeit mit der Liebe zusammenkommt, so sieht die: "Gerechtigkeit sit be", daß man unter vier Augen dem Glück zuerst auf die Hand und dann durch die Finger sehen muß.

Die Liebe, meine freundlichen Hörer und Höres rinnen, hat verbundene Angen, und das ist eine weise Einrichtung der Vorsehung, denn über jeder Minute der Liebe hängen tausend gezückte Schwerter im Leben. Die Menschen Alle sind jede Minute bereit, den Henker der Liebe zu machen, und man bindet ja allen, die hingerichtet werden sollen, die Angen zu.

Die Liebe, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist das große Theaterstück des Lebens, mit dem Untersschiede vor allen andern Theaterstücken, daß in der Liebe diesenigen Stücke, in denen sich die Liebenden am Ende nicht bekommen, die Lustspiele sind, die Stücke aber, in welchen sich die Liebenden am Ende glücklich bekommen, die Trauerspiele werden.

Die Liebe ist ein Schauspiel, bei welchem die Proben nicht vorher gehen, sondern in den Zwischenacten gespielt werden, und bei welchen die Generalprobe, die Ehe, erst dann Statt findet, wenn man die Rolle schon zu Ende gespielt hat.

Zum Liebhaben gehören Zwei, — sowohl zwei Perfonen als zwei Sachen: "Liebe" und "Haben"; — Er muß lieben, Sie muß haben, — wenn sein Lieben Gegen haben sindet, findet ihr Haben Gegen liebe.

Die Liebe ist blind, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, und dennoch fängt sie, wie das Zeichnen, stets beim Ange an. Der Angapsel ist der Reichsapsel der Liebe, der Stechapsel der Gefallsucht, der Gallapsel der Sehnsucht und der Zankapsel der Sifersucht, und hat der Mensch erst einmal den süßen Angapsel der Liebe gekostet, so muß er in alle andern sanern Aepsel auch beißen. Die Thränen sind der süße Apselmost vom Angapsel der Liebe.

Der blinden Liebe hat die gütige Gottheit die Thränen gegeben und sagte ihr: "Siehe damit!" und durch diese Thränen sieht die blinde Liebe das Morgenroth der aufgehenden Sehnsucht und das Abendroth der Trauer um die untergehende Neigung.

In der Traner, nicht in der und um die Liebe, sondern in der Traner nach der Liebe, da, meine freund= liden Börer und Börerinnen, unterscheiden sich die Männer von den Frauen. Die Frauen tröften fich über den Berluft der Liebe bei Baffer, bei Thränen, die Männer bei Bein. Das Mädden fitt am Sterbebette ber Liebe, um mit ihr zu beten, ber Mann fitt an ihrem Sterbebette, um zu erfahren, ob fie ihm etwas vermache. Das Mädchen fenkt in das Grab der Liebe blos ihre Hoffung, aber nicht die Erinnerung ein, ber Mann begräbt mit feiner Liebe auch die Gesiebte und die Erinnerung. Die Natur des Mädchens feiert den Untergang ber Liebessonne, wie die Natur ben Sonnenuntergang, durch eine wehmuthige Ruhe, ce wird eine klare, stille Racht in ihrem Herzen, — ber Mann aber sagt in der Liebe, wie König Philipp: "In meinem Reiche geht Die Sonne nicht unter!" -

Die Liebe ist die Weltgeschichte des weiblichen Herzens, . und zugleich ihr Weltgericht, in dem männlichen Herzen hingegen ist die Liebe blos eine Weltfabel, aber eine Tabel, bei welcher die Moral sehlt. Die Liebe ist bei den Frauen eine Himmel sleiter, bei den Männern ist sie zuerst eine Sturmleiter hinauf, und dann sogleich eine Feuersleiter, auf welcher man sich blos herab rettet. Die Frauen

hüllen ihre glückliche Liebe in einen jungfräulichen Schleier, und ihre unglückliche Liebe in einen Witwenschleier, — die Männer verhüllen ihre glückliche Liebe in einen Weinnebel und ihre unglückliche Liebe in eine Tabakwolke. Auch in der Che, dieser Akademie der Liebe, in welcher man, wie in allen Akademien, blos durch Disputiren seinen Grad erhält, steht der Mann freilich unter dem Pautoffel, aber die Frau steht unter dem Stiefel.

Man hört oft sagen: "das ist ein Pantosselmann!" Niemand sagt: "das ist eine Stiefelsfrau," und boch gibt es gegen einen Pantosselmann wohl zwanzig Stieselsfrauen, denen der häusliche, heimliche Nathsstiesel im Stillen jede blühende Saat des Herzeus und jedes Blümlein der zartern Empfindung hart und gebieterisch niederdrückt. In dem Herzeu der flachsten Franen sindet der Mann immer ein Echo, aber in dem Herzen der erhabensten Männer sinden die Franen höchstens eine Antwort.

Am Tranaltar, meine freundlichen Hörer und Höres rinnen, nimmt der Mann dem blinden Gotte seine Binde ab, und bindet sie seiner Frau um die Augen, und die duls dende, still leidende Frau nimmt diese Binde nur wieder ab, um sie als Wundbinde um ihr verwundetes Dasein zu binden.

Nicht das ist das Unglück, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, daß die Liebe blind ist, sondern daß die She ein Augenarzt ist, und ihr den Staar stickt. Gott Humen sagt: "Es werde Licht!" der Liebe geht ein curioses Licht auf, sie löscht die Fackel aus und läßt dem Gotte der

Che, auf allerhöchsten Befehl, die freiwillige Beleuchtung bes äußern Schauplates über.

Das Glück, meine freundlichen Hörer und Höres rinnen, ist auch blind; die Liebe hat sich blos die Augen blind geweint, aber das Glück ist blind geboren. Man sagt: "Der hat mehr Glück als Berstand," — das ist unmöglick, — das Glück ist ja selbst der Berstand, der Berstand aber ist sein Glück, und das ist das Unglück.

"Unglück im Spiel ist Glück in der Liebe," das ist sehr richtig; wer unglücklich spielt, macht keine Parthie, und wenn er alle Honneurs hat, und das ist ja eben das Glück in der Liebe, daß man am Ende mit allen Honneurs die Parthie doch nicht macht.

"Ber das Glück hat, führt die Braut nach Hause," wenn das Glück nicht blind wäre, so würde es die Braut nach ihrem Hause zurücksühren, das wäre erst das wahre Glück. Glück und Unglück wandern mit einander, im Unsglück wird der Uns im Glück wird der Uns im Glück wird der Unsen schen schen Schenders, die im Aufsgehen und ersten Erscheinen das Herz des Menschen wie eine Rose aufschließt und mit zarter Empfindung übergießt, dieselbe Sonne, wenn sie hoch steigt, versengt sie dieses Herz, macht es bleich und welk.

"Glück und Glas, wie bald bricht das," man umß eigentlich sagen: Glück, Glas und Herz, wie bald bricht das, — allein der Mensch geht am zertrümmerten Glücke, am zerschlagenen Glase und am zerbrochenen Herzen gleichzeiltig vorüber und doch sind Glück, Glas und Herz uicht

ergreifend, wenn sie ganz sind, und nur wenn sie gebrochen sind, schneiden sie das Leben wund und blutig.

Das Traurigste im Leben, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist, daß das Glück blind ist, das Unglück stumm und die Glücklichen taub. Das Glück ist blind, und es ist ein Blinder, dem nicht einmal die Thräne gegeben ist, das Unglück aber hat Thränen, Thränen, die das blinde Glück nicht sieht, und daher auch nicht trocknet. Die Thränen sind das Rosenöl des Unglücks, es muß gepreßt werden. Niemand trocknet die Thräne der Rose, sie wird zum Honig in ihrem Kelche und heilt die eigenen Wunden, so auch die Thräne im Auge des Unglücks, die Niemand trocknet, sie kühlet heilend den eigenen Schmerz.

Das Auge, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist der einzige Demant, den der Mensch nur nach seinem Veuer und nicht nach seinem Wasser schätzt, und dennoch wird die Göttlichkeit des Auges, nicht in der Fenerprobe seiner Blitze, sondern in der Wasserprobe seiner Thränen, erkannt. Wenn so ein Auge brennt, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, besonders ein schönes weibliches Muge, da werden augenblicklich alle Männer Schornsteinseger und Fenerkommissäre und stürzen sich mitten ins Fener; — wenn aber ein Auge von Thränen überschwenumt wird, da ist kein einziger Wassersommissär, der mit einem Nettungssboote kommt.

"Wem das Glück zu wohl will, den macht's zum Narren," und in dieser Hinsicht sehen wir erst, wie blind das Glück ist, es sieht oft nicht, daß Einer schon ohnehin ein Narr ist und kommt und macht ihn noch einmal zum Narren, darum ist der Mensch, der ein Narr war, und den das Glück noch einmal zum Narren machte, ein gesmachter Mensch, der gar kein Narr ist. —

Aber nicht nur das Glück, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sondern anch die Gerechtigkeit ist blind. Die Gerechtigkeit hat die Augen verbunden, das eben ist das llebel, daß die Augen mancher Gerechtigkeit der gauzen Welt verbunden sind.

Die Augen mancher Gerechtigkeit sind wie die Augen im Schweizerkäse, wo nichts ist, da sind diese Augen, wo etwas ist, da hat sie keine Augen.

Wenn die Augen mancher Gerechtigkeit sind wie die Augen im Schweizerkäse, so sind die Augen mancher Auswalte und Sachwalter wie die Augen auf den Suppen — ist die Suppe recht sett, so machen sie große Augen, ist die Suppe aber mager, so machen sie kleinwinzige Aeuglein.

"Was dem Einen recht ist, ist dem Andern billig," das heißt, wenn Zwei einen Proces haben, so sindet es immer der Eine billig, daß der Andere recht bezahlen muß.

"Thue Recht, schene Niemand." — Kein Wort, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat bei den Männern und bei den Franen eine so verschiedene Bedentung, als das Wort: "Niemand". Die Männer verstehen unter Jemand: Niemand, die Franen unter Niemand: Jemand. Man fragt einen Mann, von wem haben Sie diese saubere Geschichte? sagt er: von Jemand, so heißt

das: von Niemand. Wenn man ein Frauenzimmer fragt: "an wen denken Sie?" sagt es: an Niemand, so heißt das an Jemand — so sagt auch die Gerechtigkeit: "Thue recht und schene Niemand," das heißt: "Thue recht und schene Jemand."

"Liebe, Glück und Gerechtigkeit", meine freundslichen Hörer und Hörerinnen, jedes dieser drei hat so seine eigene Sucht. Die Liebe ihre Eisersucht, das Glück seine Prahlsucht, und die Gerechtigkeit ihre Sportelssucht. Die Liebe hat oft schon aufgehört, doch die Eisersucht danert noch fort, und die Gerechtigkeit hat auch oft schon aufgehört, und die Sportelsucht danert doch noch fort.

Ein guter Rechtsfreund ist wie ein guter Schachsspieler, er gewinnt am Ende seine Parthie, aber auf dem ganzen Bret ist nichts geblieben, als ein paar Bauern.

Ein Nechtsfreund ist mitunter wie ein Hausfreund — der Hausfreund meint das Haus nicht, und der Nechtsfreund meint das Necht nicht. Der Hausfreund heißt Hausfreund, weil er kommt, wenn der Freund nicht zu Hausfit, und der Rechtsfreund heißt Nechtsfreund, weil er nicht selten dann kommt, wenn der Freund nicht beim Necht ist.

In dem großen Concerte, meine frenndlichen Hörer und Hörerinnen, welches das Leben diesen Blinden versanstaltet, wirken diese selbst auch mit. Die Liebe und die Gegenliebe spielen die vierhändige Onverture zu jeder innigen Empfindung, die Gerechtigkeit deklamirt, recitirt und citirt und das Glück singt seine große Bravour Arie

mit Begleitung tes vollen Ordsesters. Ja, meine freundslichen Hörer und Hörerinnen, das Glück ist ein großer Bravoursänger, seine Stimme hat das meiste Metall, allein dieser Sänger wird auch oft plötzlich heiser und diese Heiserseit ist kein Repertoirsieber, denn ein plötzlich heiser gewordenes Glück ist ein plötzlich laut gewordenes Unglück, denn der Mensch verliert dabei Stimme, Klang und Metall, aber die Methode bleibt ihm, und es ist sehr traurig, mit der Methode des Glücks in die Schule des Unglücks zu gehen.

Das Glück in jedem Unglücke ist, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, daß in jedem menschlichen Herzen eine Blume blüht, die, wie viele Blumen, gerade unter Wolken und Gewittern den reinsten Wohlgeruch anssendet:

— es ist die Blume der Wohlthätigkeit.

Das Fener ist stark, Wasser verlöscht es, Wasser ist stark, die Erde verschlingt es, die Erde ist stark, das Eisen durchwühlt sie, das Eisen ist stark, der Meusch zerbröckelt es, der Meusch ist stark, das Unglück überwältigt ihn, das Unglück ist stark, die Wohlthätigkeit bezwingt es, — die Wohlthätigkeit ist also stärker als Schicksal, Meusch und Unglück!

Die Wohlthätigkeit und die Dankbarkeit sind zwei Prediger, die aus allen Elementen zu dem Menschen prestigen; — aus der Luft, denn die Luft gibt als Thansperlen wieder, was sie aus Dualm und Dunst empfangen hat, aus dem Feuer, denn es gibt als geläntertes Gold wieder, was es mit Schlacken empfing, aus der Erde,

denn sie bezahlt mit Blüten, was sie als Morer empfangen, und aus dem Wasser, denn es trägt auf seinem wundgepeitschten Rücken seinen Peiniger ans Ziel!

Erhaben ist der Aublick der Luft, wenn das Morgenroth das Antlitz des Himmels übergießt und die erwachende Schöpfung aufruft zur heiligen Frühniesse in dem Heiligthume der Natur!

Erhaben ift die Erbe, wenn die Fackel des Abend= rothes ihr zur Ruhe leuchtet und Die goldenen Bettgardinen von den Bergen über ihr niederhängen; - erhaben ift der Anblid bes Feners, wenn es in beneidenswerther Freiheit mit glühendem Odem wegschmilzt die Werke des Hochmuths, und erhaben ift der Anblick bes Baffers, wenn in seinen tiefen und lautern Schoof ber Himmel ausgeschüttet hat seine funkelnden Sterne, - erhabener aber ift der Anblick des Menschen, der seine volle Bruft legt an eine leere Bruft, und seine volle Sand in eine leere Sand, und sein volles Ange an ein leeres Ange, und am erhabensten ist der Anblid einer gebengten Menschengestalt, Die sich an einer andern emporrichtet, deren Blick zum himmel und beren Thräne zu Boten fällt, und um deren gudente Lippen Die Wehnuth zum Danke wird, ber Dank zum Schweigen, und bas Schweigen zum Bebet!

Sie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, haben sich heute zu einem solchen Zwecke hier versammelt. Sie haben sich und der Wohlthätigkeit einen neuen Kranz um das Haupt gewunden; aber auch mein Dauk, mein inniger, herzlicher Dank für die rührende, hochherzige Theilnahme,

vie Sie der Sadze der Menschheit schenken, unter welcher Form sie vor Ihnen erscheine, auch dieser mein Dank werde zum Schweigen, ein Schweigen, wosür Sie mir gewiß wieder Dank wissen werden. Ich kann bei dem Anblicke von so vielen Herzen, die sür Wehlthätigkeit schlagen, nicht anders als auch wehlthätig werden, ich schließe also diese Vorlesung, und das wird Ihnen sehr wohl thun!

Wachskerzen, Talgkerzen, Käncherkerzen, Himmelskerzen, Hochzeitskerzen, Grabeskerzen, Apollokerzen, Millykerzen, Stearinkerzen, oder: Woher kommt es, daß wir jeht immer mehr Kerzen und immer weniger Lichter haben?

Die Geschichte des Lichtes und der Finsterniß, meine höchste verehrten Hörer und Hörerinnen, ist ganz kurz. Zuerst ward die Erde un förmlich und finster, dann ward Licht, dann ward die Erde wieder förmlich sinster und dann wurden wieder — Millykerzen!

Was haben wir bei diesem Tausch von Licht auf Kerzen draus bekommen? Die Lichtputzen. Sine Lichtputzen, weine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat viel Nehnlichkeit mit einem Recensenten; ist das Licht und das Werk gut, so braucht man weder Lichtputze noch Recensiren ten; sind Licht und Werk schlecht, so nützt alles Recensiren und Lichtputzen nichts; auch sind Recensent und Lichtputze darin gleich, daß, wenn sie viel geputzt haben, man sie zuweilen ausklopsen muß.

Darin unterscheiden sich unsere sogenannten Lichter von unsern Kerzen: unsere Kerzen müssen geputzt werden, unsere Lichter putzen sich gegenseitig, ein jedes unserer Lichter ist zugleich die Lichtputze seines Collegen.

Es ist ein Glück, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, daß die Astronomen zu ihren Tubussen und

Fernröhren noch keine Fern-Lichtscheren erfunden haben. Ich bin überzeugt, wenn wir mit einer großen Lichtputze hinauf könnten in den Himmel, wir würden der Sonne und dem Mond schon alles Licht heruntergeputzt haben! Gewiß, wenn die Menschen in dem Himmel so wirthschaften könnten wie auf der Erde, wir hätten in fünszig Jahren eine Stearin-Sonne und einen Margarin-Mond, und wir würden bald eine Einladung lesen:

"Milly=Kometen auf Actien." Das Pfund zu 40 tr. C. M.

Ein Komet, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ift dazu beschaffen, auf Actien beschaffen zu werden, denn er besteht aus einer lockeren Masse und am Ansang und am Ende aus einem großen blauen Dunst! Einige Philosophen halten die Kometen für Seelen verstorbener Geister, die in die Höhe steigen, und auch in dieser Hinsight sind sie den Actien gleich, die auch oft arme Seelen sind, mit dem Unterschiede, daß sie nicht steigen!

Lange Zeit, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, waren die Philosophen nicht einig, ob die Henne oder das Ei früher erschaffen worden ist; ich bin leider Gottlob! kein Philosoph, allein ich weiß ganz bestimmt, das Ei ist früher auf der Welt gewesen, denn wäre die Henne früher auf der Welt gewesen, sie hätte ihr Ei blos auf Actien gelegt; denn was ist die Actiensucht anders, als ein Gackern und Krähen um ungelegte Eier? Bevor das Ei gelegt ist, frähen und gackern alle Hühner; wenn das ActiensEi einmal gelegt ist, kräht kein Hahn mehr darum.

Die Actien-Unternehmungen, die Betrunkenheit und die Weltgeschichte sind darin gleich, daß sie alle drei mit einem Nebel ansangen, und daß sie dann ins Fabelhafte übergehen. Sin Betrunkener und Aetienspekulant sieht Alles doppelt. Die Eisenbahnsahrten sind schon vom europäischen Rebel in einen europäischen Rausch übergegangen, und jede Eisenbahnsahrt ist ganz wie ein wahrer Rausch, sie fängt nämlich mit einem Pfiss an und hört mit einem Pfiss auf.

Es ist möglich, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, daß das wahre Licht auf Actien erschassen wurde, daß deshalb das Capital gar nicht mehr existirt, und daß alle unsere Kerzen blos die Dividende desselben sind.

Wenn die Erfindung der Dampf= und Maschinenstraft ein stiller Vorwurf an die Schöpfung ist, daß sie zu viel Menschen gemacht hat, so ist die Erfindung der neuesten Aerzen ein erweiterter Vorwurf an die Schöpfung, daß sie auch zu viel Vienen gemacht hat. Keine Wachslichter, keine Vienen! Was wird der Staat mit seinen überslüssigen Vienen machen? Wenn die Vienen nicht Wachs, sondern Stearinsäure erzengt hätten, würden die Menschen Wachs auf Actien gemacht haben.

Die Wachsterzen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sind jetzt nur auf zwei Gattungen reducirt worsten: auf Hochzeitsterzen und auf Todoskerzen. Die Hochzeit und der Tod sind sich darin gleich, daß der Mann vor Beisten seinen letzten Willen zu machen hat. Bei der Hochzeit ist's des Mannes erster letzter Wille, bei dem Tode sein

letzter letzter Wille. Der Mann hört am Altax das letzte "Ja" seiner Frau, dann kommt das immerwährende "Nein!" Der letzte Wille des Mannes ist der exste Wille, den die Frau auch will!

Jeder Mann geht so lang nach Körben aus, bis er den letzten Korb bekonnnt, und zwar am Hochzeitstag, nämlich: — den Maulkorb.

Die Chen werden im Himmel geschlossen, das ist recht, die Hochzeitskerzen am Himmel sind zugleich die besten Ehehimmelskerzen; darum weil die Chen im Himmel geschlossen werden, gibt's blos über der Sonne glückliche Ehen, aber keine unter der Sonne.

Die Männer, meine freundlichen Hörer und Höres rinnen, lieben die Sonne, und warum? Weil die Benus da zuweilen vorbei geht; die Frauen hingegen lieben den Mond, und warum? Weil er alle Monat einmal neu ift.

Das Herz der Mädchen ist wie eine Mimose, je reizsbarer, desto leichter verschließt es sich; das Herz der Männer ist wie ein Schlagsluß, je reizbarer, desto gewisser die Lähsmung. Ein Mädchenherz ist wie ein hölzerner Eimer; wos von es zum ersten Mal ersüllt ist, das tropst und sickert gleich durch, man muß es ein paarmal süllen, bis der Inhalt festhält. Es geht den Mädchen mit der Liebe, wie es den Menschen mit dem Riesen geht. Wenn so ein Mädschenherz zum ersten Mal niest, sagt die ganze Welt: "Helf Gott!" dann darf es hundertmal niesen, besimmert sich kein Mensch darum. In der Che hingegen wird nachher die erste Liebe zum wahren Hens und Regenwinkel in

diesem Herzen, alle Ungewitter, die gegen den Mann lossbrechen, ziehen aus dieser Gegend her.

So ein Mädchenherz ist wie ein Theekessel, soll es zum ersten Mal heiß werden und sieden, muß es eine große Flamme, ein großes Licht haben; wenn es einmal gesocht hat, dann kocht es bei jedem kleinen Spiritusslämmchen. Es ist falsch, wenn man glaubt, ein Mädchen, das schon unglücklich geliebt hat, sei schwer zu erobern; grade ein solches Herz fängt gleich Tener, so wie ein Licht nie leichter anzuzünden ist, als wenn man's eben erst ausgeblasen hat. Wenn ich von dem kalten und Eis-Herzen eines Mädchens höre, so denke ich mir: gut, die führt Eis, sie legt sich in der Herzensgrube eine Eisgrube an, blos um dann die Liebhaber darauf zu legen, damit sie sich länger halten.

Neberhaupt ist der jetzige Weg der Liebe zur She eine wahre Beutelschneiderei: zuerst sührt der Strickbeutel mit dem Tabaksbeutel ein kleines Vorposteugesecht, dann kommt aber der Geldbeutel und schneidet dem Hädzug ab. Das Unglück in der She, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist nur, daß die Sheleute ihre Leiden und Unpäslichkeiten nicht zugleich haben; wenn die Fran Kopsweh hat und zu Hause bleiben muß, hat der Mann Magenweh und umß ausgehen; wenn sie Nervenübel hat und ins Seebad umß, hat er Leberleiden und muß nach Karlsbad; welche Harmonie aber würde in der She herrschen, wenn Mann und Fran immer zugleich Zahnweh hätten, oder Keuchhusten, oder Leberverhärtungen! In jeder She gibt es einen weiblichen und einen männlichen Reim, den

weiblichen Reim bei der Frau: "Zunge" auf "Lunge", und den männlichen Reim beim Mann: "stumm" und "brumm"!

Das Herz eines Chemannes, wenn es auch ganz seiner Frau eingeräumt ist, hat doch noch ein kleines Seitens Cabinet mit separirtem Eingang. Wenn der Mann der Frau noch so entgegenkommt, so macht er's doch immer wie die frommen Pilger: wenn er drei Schritte vorwärts thut, so macht er gleich wieder einen zurück!

Man fagt, es gibt feine Märtyrer mehr, bas ist mahr, allein es gibt leider noch Märthrerinnen! Ach, meine freund= lichen Hörer und Hörerinnen, wenn wir sie nur alle kennten vie Märtyrerinnen im Ralender der Che, die nicht roth an= gestrichen sind! Wenn wir fie nur alle kennten, Die Dulte= rinnen, deren Berg hinter dem einsamen, eingebruckten Bruft= gitter die Dornenfrone tief eingedruckt hat; wenn wir fie nur alle kennten, Die verhüllten, eingemanerten Opfer der Lieblosigkeit, der Härte, der Robheit u. f. w., wie sie still und heimlich aus allen fünf Wunden ihrer Sinne bluten, wie für sie jeder Tag ein neuer Grabgang ist und jeder Schlaf eine kleine Krenzabnahme, wie alle ihre Tücher nur Thränentiicher find! Wenn wir fie zählen könnten, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, alle die Thräuen, welche ber verheimlichte Schmerz in der Che vergießt; wenn wir sie zählen könnten, alle bie Thränen, welche leise und heiß in so manden Strumpf mit eingestrickt werden; wenn wir sie zählen könnten, alle die gepreßten Seuszer, die mit in jetes Tudy eingefännt werten; wenn wir ben Schmerz

hörten, der desto lauter schreit, je stiller er ist; wenn wir das Weh vernähmen, welches desto höher steigt, aus je tieserer Tiese es kommt, dann, dann, meine freundslichen Hörer und Hörcrinnen, würden wir neben vielen glänzenden Boudvirs eine solche Märthrerkapelle erblicken, und dann würden wir vor so mancher Fran niederknien und sie verehren als Dulderin, als Heilige!

Ein jeder Mensch, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, seiert drei Hochzeiten im Leben, die erste mit der Liebe zu zwanzig Jahren, die silberne Hochzeit mit der Hosssinung zu fünf und vierzig Jahren, und zu siebenzig Jahren die goldene Hochzeit mit dem Glauben. Die Grabeskerzen sind zugleich die Hochzeitskerzen zu dieser goldenen Hochzeit.

Amor hat eine Fackel, Hymen hat eine Fackel, und der Tod hat auch eine Fackel. Umor hat eine Talg-fackel, die schmilzt schnell, Hymen hat eine Wachssackel, die brennt dunkel, und der Tod hat eine Pechsackel, die länft ab.

In der Gesellschaft, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sind die Franen die Himmelslichter, die Mänsner aber blos die Windlichter. Die Franen sind ganz wie die Lichter, da, wo es am meisten zieht, da schnielzen sie am meisten, und je mehr sie geputzt werden, desto lieber gehen sie aus! In jeder Gesellschaft kann man die Besuerkung machen, je kürzer die Lichter werden, desto länger werden allmälig die Gesichter, und ost länst die Gesellsschaft ab, bevor noch die Lichter abgelausen sind.

Fast jede große Gesellschaft ist nichts als eine bestendhete Finsterniß, eine in Kerzen gesetzte Frage: Wo sind unsere Lichter? Ein jeder Mensch, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist eine Anekdote, die sein Bater, Großsvater und Ahnherr schon der Welt erzählt hat, jeder Tag ist ein altes Zeitungsblatt aus der Weltgeschichte und jede Gesellschaft ist nichts, als ein großes Picknick aus Nothlüge, in welcher Einer dem Andern vorlügt, er unterhält sich. Man sagt: "Teder Mensch hat sein Schicksal;" es ist nicht wahr, es gibt gar kein Schicksal, die Gesellschaft des Menschen ist sein Schicksal!

Dhne zwei Dinge könnte man in der Gesellschaft nicht leben: ohne schone Redensarten und ohne schöne Frauen. Ich betrachte eine jede große Gesellschaft wie eine Erinnezung an eine Rheinreise. Auf dem großen Fahrwasser des Stosses treibt das Dampsboot des Gespräches, die Männer liesern Wind und Damps, und an Kohlen kann nie Mangel sein, denn man verbrancht nur die Kohlen, welche Einer auf das Haupt des Andern sammelt! Die schönen Frauen, die auf beiden Seiten sitzen, sind die reizenden User, bald blumig und pittorest, bald erhaben und düster, immer aber interessant; die alten Frauen sind die ehrwürdigen Ruinen, die dem Ganzen einen romantischen Anblick gewähren; in diesen Ruinen leben alte Sagen und schauderhaste Bolksgeschichten.

Diele Menschen, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, bringen zur Gesellschaft eine ganze Schneiderwerkstätte in ihrem Munde mit: den Faden des Gesprächs, die spizige Nähnadel, dasselbe einzufädeln, die Elle, die Ehre

des Nebenmenschen zu messen, die Scheere, um diese Ehre sogleich abzuschneiden, und auch noch das Bügeleisen, um mit glatter und heißer Zunge darüber hinzusahren!

Ronfseau sagt: "Der Mensch ist ein geselliges Thier." Er hätte hinzusetzen sollen: der junge Mensch. In der Ingend, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, liebt man die Menschen und vernachlässigt die Menschheit.

Se älter man wird, desto mehr liebt man die Mensch= heit und zieht sich aber von den Menschen zurück, so wie der Mensch in der Jugend den bunten Lichtern nachjagt und nicht der Flamme, im Alter die wärmende Flamme sucht und die bunten Lichter vermeidet.

Die Menschheit ist wie eine Ebene; wenn man in ihr steht, ist sie flach und langweilig, wenn man über ihr steht, wird sie unendlich und erhaben, und das farblos Irdische erscheint im himmlischen Lichte.

Von den Himmelslichtern sollte der Mensch lernen, wie seine Lebenslichter beschaffen sein sollten; das Licht der Liebe, die Benns, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, warnm ist sie der schönste Stern am Himmel? Weil sie der Sonne nicht blos bei ihrem Aufgehen zur Seite bleibt, sondern weil sie anch mit ihr untergeht; weil sie nicht nur Morgensestirn sollt' er lernen, daß man im Trüben und Dunkeln erst recht nah' zusammenrücken muß; von den Monde und Sonnensinsternissen soll er lernen, daß es nicht wahr ist, wenn man sagt, die großen Lichter haben sich

verdunkelt, sondern, daß es immer nur die Erde ist, die mit ihrem dunkten Körper dazwischen getreten ist, und selbst von dem Regendogen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, von dieser seuchtenden Amnestie nach gerechtem Zorn und Unwetter, von diesem Liedesschwur des Hinmels an die Erde, soll der Mensch sernen, daß jede Versöhnung, wie der Regendogen, am schönsten hervorgeht aus dunktem Hintergrunde, aus gedrochenen Strahlen und aus fallens den Thränen, daß jeder Liedesschwur, wie der Regendogen, aus nichts bestehen sollte, als aus gedrochenen Strahlen und fallenden Thränentropsen aus dunkten Herzenwolsen.

Was ist der Unterschied zwischen Licht und Flamme? Alle Lichter brennen herab, alle Flammen lodern hin = auf, alle Tranerkerzen, Frendenkerzen und Apollokerzen brennen herunter, je länger sie brennen, desto mehr Asche bedeckt dann ihr Hanpt, nur die Flamme der Menschenliebe brennt zum Himmel empor, sie ist der heilige Busch, der stets flammt und sich nie verzehrt, und sie überflammt alle Fortuna=, Amor= und Apollokerzen.

Apollokerzen! Wenn wir, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, die Mythologie unserer Stadt durchsstöbern, stoßen wir auf eine sonderbare Götterlehre. Amor verkauft Gros de Naples und Monsselin de Laine; Merkur verkauft Häring und Sardellen; Fortuna handelt mit Reis und Zibeben; Zephyr bietet Messingknöpse seil, Iris Zwirnsfäden, und Apollo ist ein Seisensieder geworden!

Apollo hat lange geschwiegen, man wußte nicht, was das zu bedeuten hat, was er im Schilde führt, jetzt weiß

man, was er im Schilde führt: zwei Pfund Kerzen! Warum haben die Seifensieder einen Löwen im Schild? Weil ein Seifensieder, wie die löwen, keinen Hahn krähen hören kann. Denn wenn der Hahn kräht, wird Tag, und am Tag braucht man keine Kerzen.

Apollo heißt auch Phöbus, der Leuchtende, also jetzt, da er keine Lichter und keine Dichter mehr zum Leuchten hat, so hat er sich Kerzen angeschafft, um seinen Dichtern nach Haus zu leuchten.

Man glaubt, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, wenn man die Dichter hört, wie sie den Frühling besingen, es geschähe aus Begeisterung über die Wiedersbelebung der Natur; das ist nicht an dem, sie freuen sich blos, daß die Winternächte vorbei sind, in denen sie kein Licht und kein Holz haben! Wenn ich unsere Frühlingsstichter singen höre:

"Holber Lenz, bu Fürst ber Herzen, Mit dem süßen Blumenschein, In die offinen Menschenherzen Ziehst du, wonnetrunken, ein, Mai und Frühling, blühend schon, Inbeln um den himmelsthron."

so übersetze ich mir riese Zeisen in ihre ursprüngliche Sprache zurück, wie folgt:

"Holder Lenz, bu Fürst der Herzen, Du mein süßer Blumenschein, Ich erspar' schon fünf Pfund Kerzen, Und ich heize nicht mehr ein, Pelz und Mantel, dir zum Lohn, Inbeln im Bersatzamt schon!" Der Frühling, meine freundlichen Hörer und Höres rinnen, ist auch kein Narx, er läßt sich auch nicht gerne tausend Gedichte vorlesen, darum läßt er sich vor den Frühslingsdichtern ganz verläugnen! Der Frühling läßt sie vom 22. März bis in den tiesen April vor der Thüre stehen, läßt sich nicht blicken, dann ruft er durch's Schlüsselloch hinaus: "Meine Herren, ich bin nicht zu Haus!"

Der Frühling hat sich zurückgezogen, er lebt einsam in Kalendern, Musen-Almanachen und Taschenbüchern, da stört ihn keine Seele. Man sagt, der und jener ist ein Weibersseind; es ist nicht wahr, es gibt nur einen Weiberseind, und das ist der Kalender, der kommt alle Jahr und sagt ihnen eine Grobheit, und das noch dazu um drei Monate srüher, ehe er die Erlaubnis dazu hat.

Ein Taschenbuch hingegen ist nichts, als eine dreissilbige Buchhändler-Charade: Taschen Buch, ein Drittel ist auss Buch berechnet und zwei Drittel auf die Taschen, der Buchhändler nämlich.

Die meisten jetzigen Bücher, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, haben alle nur einen Weg zu machen, vom Dieb zum Gefängniß, und vom Gefängniß zum Richtplatz, oder zu deutsch: vom Bersasser zum Buchhändler, und vom Buchhändler zum Käshändler. In jeder Greißlerei ist das jüngste Gericht der Antoren. Der Greißler ist die letzte Instanz, wenn der seine Würze hineinbringt, ist Alles vorbei! Es wäre überhanpt besser, austatt daß die Bücher vom Antor dem Recensenten und vom Recensenten dem Gewürzskrümer zugeschicht werden, wenn die Bücher erst zum

Gewürzfrämer und dann erst zum Recensenten kämen. Uebershaupt zeigen die Recensenten immer nur an, wo das Buch erschienen ist; es wäre besser, wenn sie einmal anzeigten, wohin das Buch verschwunden ist! Neben dem Leipziger Meßkataloge der in jedem Jahre erschienenen Bücher sollte auch ein Makulaturkatalog erscheinen, mit den Namen aller Spezereihändler, die nichts sind, als die letzten Bersleger aller Bücher und die eigentlichen Buchhandlungen, welche die Werke eines Dichters und seine Unsterblichkeit so recht unter's Volk bringen; darum lebt in jedem Dienstemädchen ein innerer Tact, wo die Lorbeerkränze der Dichter eigentlich hinkommen, und wenn es um zwei Groschen Zibeben kaust, so sagt es ganz richtig: "Ich bitt', geben's mir ein Paar Lorbeerblätter d'raus!"

lleberhaupt, meine freundlichen Hörer und Hörestinnen, sollte jeder Schriftsteller sein eigener Recensent und sein eigener Makulaturverschleißer sein. Man schimpst gewöhnlich auf Recensenten, die sich selbst beurtheilen, aber das sind gewöhnlich die tugendhaftesten Menschen; erstens, wenn er sein eigenes Werk recensirt, so weiß der Recensent doch, welche Gedanken des Antors nen sind, und welche gestohlen; zweitens macht man den Recensenten so oft den Vorwurf, daß sie die Werke, welche sie beurtheilen, gar nicht lesen; dieser Vorwurf fällt gewiß weg, wenn man sich selbst recensirt.

Allein, recensirt sich nicht jeder Mensch alle Tage hundertmal selbst? Wenn der Mensch sagt: "Das will ich mir erst überlegen", so heißt das nichts, als: "Auf zwei ober drei Seiten später sinden sich in mir gute Gedanken!" Wenn der Mensch sagt: "Ich bin ein guter Narr!" so ist es eine Selbstrecension, von der er überzeugt ist, man wird ihm als Recensenten nur die Hälste glauben; er meint, man wird das "gut" glauben, die Welt glaubt aber blos den Narren. So oft der Mensch gähnt, so ist das eine Selbstrecension, und heißt, in Worte gesetzt:

"Diefe Stelle ift in mir langweilig."

Die Langeweile, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, braucht die meisten Kerzen. Die Finsterniß gibt der Phantasie, dem Geiste die glänzendsten Privilegien, und das Licht raubt sie wieder. Die Langeweile ist eine Tochter des Lichts, eine sogenannte Soirée ist nichts als eine mit Apollo- oder Milh- oder Wachsterzen beleuchtete Langeweile!

Jeder trachtet, sein Licht leuchten zu lassen, wenn man's aber beim Licht betrachtet, ist man hinter's Licht geführt, und wenn man's beim rechten Licht betrachtet, so hat Einem in der ganzen Soirce Niemand ein Licht aufsgesteckt, als der — Bediente!

Der ewige Frieden, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat auf nichts so segenreich eingewirkt, als auf die — Langeweile, und die ewige Langeweile wirkt auf nichts so segenreich ein, als auf die — Verleumdung!!

Seitdem die Zeitungen an Gelegenheit zu Interesse, das heißt, zu Lügen, verloren haben, seitdem sie nicht heute 40,000 Menschen umbringen, um sie morgen wieder lesbendig zu machen, seitdem hat es in der menschlichen

Gesellschaft jedes einzelne Individuum übernommen, selbst ein Zeitungsblatt zu sein. Der Mund ist der Setzkasten, die Lunge ist die Dampspresse, und die Zunge der Expeditionstisch dieser Zeitung; diese Zeitung wird mit scharfen Lettern und mit der vollkommensten Schwärze gedruckt!

Ja, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, die erste Zunge war die erste Schlange, so wie der erste Augsapsel der erste Sündenapsel war; in dem Augapsel liegt der Text zur Tugend und zur Sünde, auf den Wangen steht der Commentar zu diesem Text, und um die Augen schreibt die Zeit Nandglossen. Die Zunge, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, setzt den ewigen Krieg im ewigen Frieden sort, den Bürgerkrieg gegen Freund, Nachbar und Verwandten!

Man sagt, es gibt keine Riesen mehr, es ist nicht wahr, man gehe nur in manche Gesellschaft, da sindet man Maulriesen, die mit einer Kinnbacke zehntausend Namen todtschlagen.

In keiner Zeit, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat die Verleumdung so um sich gegriffen, als jetzt. Die Verleumdung ist der Bandwurm der Gesellschaft, man
wird seines Kopses nie mächtig! Man läßt in jeder Gesellschaft alle Abwesenden Spießruthen laufen und macht mit
den Zungen türkische Musik dazn! Viele glauben, man müsse
gegen Verleumdung etwas thun, dagegen reden, sich verstheidigen u. s. w., allein das ist ebenfalls wie mit dem
Glockenläuten gegen den Blitz; man glaubt, es leitet den
Blitz ab, allein es zieht ihn gerade noch mehr an!

Man verleumdet in der Gesellschaft wie in einem Pilgerzug, zuerst kommen die Kinder, dann die Mädden, dann Männer und Frauen, dann ganz zuletzt kommen die alten Weiber, die das größte Geschrei machen!

Die Berkenmdung, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist wie ein Truthahn, je mehr Farbe und Glanz ein Gegenstand hat, besto erboster wird fie, und besto lauter kollert sie. Der Blitz und die Verleumdung treffen meist nur hohe Gegenstände. Eine Frau braucht nur eine hohe Schönheit zu fein, eine Perfon braucht nur einen hohen Rang einzunehmen, ein Mann braucht nur ein hohes Genie zu sein, und der Berleumdungsblitz trifft ihn ohne Schonung. Selbst die besten Menschen, wenn sie auch nicht mit Berleumdung blitzen, so wetterleuchten sie doch, das nennt man wie das Wetterleuchten: fich abfühlen. Es ist fonderbar, um einen Menschen zu verleumden, beginnt man damit, ihn ein Bischen zu loben; man macht's mit ben Menschen wie mit ben Kastanien, man fcneibet fie erft ein Bischen auf, um fie dann beffer gu bra = ten. Alles haben die Menschen schon zur Berleumdung gemigbraucht: Philosophie, Poefie und Stenographie, und blos darum allein schon verdient die Musik eine göttliche Runft genannt zu werden, weil man mit Musik allein weber eine Berleumbung noch eine Zweideutigkeit sagen fann!

Die Sonne des Genies hat fast immer das Schicksal wie die Sonne selbst, man späht nach nichts eifriger, als nach ihren Flecken, man schließt die Angen zu, so lang sie

bei uns weilt, und sieht ihr nur dann freundlich nach, wenn sie untergegangen ist.

Wenn in dem Brunnen der Gefellschaft die Menschen den Kopf und das Herz eines ausgezeichneten Mannes erschöpfen wollen, so gehen sie mit ihnen um, wie mit zwei Eimern in jedem andern Brunnen; beide, Kopf und Herz, können sie nicht oben lassen, eines uuß hinab: haben sie das Herz erhoben, so stoßen sie den Kopf hinab, müssen sie seinen Kopf erheben, so suchen sie sein Herz hinunter zu bringen, und auch seinen Kopf halten sie nur oben, so lange er voll ist; wenn sie ihn mit durstigen Zügen ausgeleert haben, lassen sie ihn wieder sinken. — Biele Menschen lieben auch die Dichter blos so wie sie den Käse lieben, das heißt, sie sinden ihn nur dann erst gut, wenn er von den Würzmern angegangen wird. Die Menschen hören nur dann anf, einen Stein auf ihre ausgezeichneten Geister zu wersen, wenn sie ihm einen Stein setzen können.

Es ist thöricht, meine freundlichen Hörer und Höres rinnen, daß man so viel Subscriptionen für Monumente großer Männer macht; wenn man sie nur fammeln wollte, alle die Steine, welche ihre Mitwelt auf sie warf, so würde and der mittelmäßigste Geist einen Stein wie eine Phras mide bekommen!

Was ist ein Monument? Es ist nicht ein Denkmal, das an die Verdienste des Todten erinnert, sondern ein Denkmal an die Undankbarkeit der Lebendigen!

In fünfzig Jahren wird vor lauter Monumenten die Erde anssehen wie ein Stachelschwein; allein jedes

Monument ist nicht so sehr eine Ehre, die wir dem Todten erweisen sollen, als vielmehr eine jämmerliche Entschulsdigung in Stein, und heißt: "Entschuldige, daß wir dir beim Leben kein Brot gaben, nach dem Tode geben wir dir dafür einen Stein vor!"

Es ist sonderbar, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, der Mensch fühlt nicht eher Beis und Mitseid mit dem Menschen, als bei seinem Tode; dann kommt aber der Nebenmensch und sagt: "Alle Beileids-Bezeigungen werden verbeten!"

Der Mensch, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, sieht den Menschen nur dann in einem gnädigen Licht, wenn er ihm sein Grabeslicht anzündet, und nur dann zündet er ihm mit vollem Herzen die Räucherkerzen an, wenn er sie zu den Todtenkerzen stellen kann. — Die Todtenkerzen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sind beim Wachs geblieben, denn es ist der Mensch wie Wachs, bevor er zum Licht gelangt, nuß er gebleicht werden.

Das Leben ist nichts, als die große Bleiche der Mensschen; nach und nach bleichen sich Hoffnungen, Wangen, Haare, und dennoch denkt der Mensch nie daran, daß jedes Erröthen nichts ist, als eine Vorspann mehr zum Ersbleichen! So denkt auch kein Mensch daran, wenn er eine Uhr schlagen hört, daß jeder Uhrschlag nichts spielt, als wieder eine Note aus seinem Todtenmarsche; so klettert der Mensch auch sein ganzes Leben lang von Berg zu Berg, nun eine große Aussicht zu haben, und denkt nicht daran,

daß er die größte Anssicht nur vom kleinsten Hügel haben kann, vom Grabeshügel, und so sieht der Mensch tausend Lichter und Flammen brennen und denkt nicht daran, daß alle brennenden Lichter nichts absetzen, als — Asche.

Was ist der Unterschied, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, zwischen unsern brennenden, das heißt lebenden Lichtern und Dichtern und unsern Kerzen? Unsere Kerzen seigen sich selbst herab, unsere Lichter seigen sich blos gegenseitig herab. Die Kerzen seigen sich unr um einen gewissen Preis herab, die Lichter seigen sich um jeden Preis herab! "Herabgeseite Preise!" das ist jetzt der allgemeine Preisgesang! Wie das Publikum eine Sache preissibt, wird der Preis herabgesetzt.

Man macht den meisten Kerzen den Vorwurf, daß man nichts bei ihnen sieht! Da sind die Menschen daran Schuld, sie zünden sie immer bei Nacht an, wenn es sinster ist; man zünde sie einmal beim Tag an, dann werden alle Menschen sagen: "Bei diesen Kerzen sieht man prächtig, das liegt am Tage!"

Der Mensch ist undankbar gegen seine Beleuchtungs anstalten, so wie überhaupt gegen alle seine Anstalten, und meint, sie eutsprechen ihrem Namen nicht, das ist nicht wahr: alle Anstalten entsprechen ihrem Namen, sie machen immer Anstalten, zum Beispiel: Beleuchtungs-Anstalten, Lösch-Anstalten, und ich bin überzeugt, wenn das Fener zur gehörigen Zeit in die Austalt käme, es wäre gleich gelöscht! Unsere Lösch-Eimer, meine freundlichen Hörer und Horeinnen, sind wie unsere Thränen: blos Lösch-Anstalten.

Im Theater da strömen die Thränen bachweise bei dem Unsglücke des Nebenmenschen; im wirklichen Leben, bei demselben wirklichen Unglück vergießt kein Auge eine Thräne; g'rad wie die Lösch-Eimer, wenn sie probirt werden, sind sie voll Wasser, wenn sie wirklich gebrancht werden, geben sie keinen Tropsen her. — Man irrt sich blos in der Bedeutung des Wortes "Anstalt"; eine Anstalt ist gemacht, um dabei angestellt zu werden, und wir haben blos Anstellungs-Anstalten.

Der Mensch geht oft an den ausgezeichnetsten Anstalsten vorüber und denkt nicht daran. Wer denkt zum Beispiel, wenn er an einem recht setten Ochsen vorüber geht, daß das eine lebendige Beleuchtungs-Anstalt ist? Tede Biene ist eine Wachsterzen-Anstalt, und jeder Ochs eine lebendige Talg- und Stearinkerzen-Fabrik!

Nicht nur alle unsere Kerzen sind blos Beleuchtungs-Anstalten, sondern auch unsere Lichter, die geistigen Lichter, sind solche Beleuchtungs-Anstalten, die Anstalt steht der Beleuchtung im Licht. Wir hatten einmal ein großes, unsterbliches Licht: Shakespeare; darauf kamen die kritischen Beleuchtungs-Anstalten, die Apollokerzen: Johnson, Warburton u. s. w. beleuchteten den Shakespeare; dann kamen die Millykerzen: Boß, Eschenburg u. s. w. und beleuchteten diese Apollokerzen; dann kamen die Stearinkerzen: Tieck, Horn u. s. w. und beleuchteten diese Millyferzen ; jetzt kommen noch alle kritischen kleinen Margarinkerzen und beleuchten wieder diese Kerzen; kurz, sie haben seit ein Paar hundert Jahren den Shakespeare so beleuchtet, daß wir ganz im Dankeln über ihn sind. So geht es uns auch mit unsern wirklichen Kerzen. Wenn wir ein Talglicht anzünden, so müssen wir zwei Wachskerzen dazu anzünden, um zu sehen, wie es brennt; um aber zu sehen, wie wir das sehen, müssen wir vier Apollokerzen dazu anzünden. Wenn wir diese Lichter nun mit acht Millykerzen beleuchten und um und um sechzehn brennende Stearinkerzen stellen, um nicht im Finstern zu tappen, dann, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, würde ich wohlmeinend gerathen haben, eine kleine Laterne mitzubringen, um diese Sache bei Licht betrachten zu können!

Bei den Kerzen, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, gehört es zur Sitte, das Ende nicht zu gebrauchen; nur die gemeinen Leute benüten die Endehen, sie haben kleine Lichtknechte dazu, die man "Prositchen" nennt, aber der gute Ton ersordert, das Ende wegzugeben! So machen wir es auch mit den geistigen Lichtern, wenn von einem geistigen Lichte etwas zu sehen ist, das Ende wollen wir nicht; darum gehen bei jeder Vorstellung so viele Menschen vor dem Ende weg; bei ihnen heißt Prositchen umgekehrt, sie prositiren vom Ende nicht! Besonders kitzlich ist eine solche Produktion, wenn sie die Mittagslinie zu passiren hat, da nurß wie bei der Stadtlinie der Geist an den Magen Verzehrungssteuer abliesern, und viele Hörer denken bei dem Lesetisch nur an den Estisch.

Wirklich, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sollte Temand es versuchen, vor dem Ende seiner Produktion, Vorlesung, Theaterstück, Oper u. s. w. eine kleine Pause zu machen und folgende Worte an das Publikum zu richten:

"Meine hochverehrten, gütigen, liebenswürdigen Zuhörer und Zuschauer! Mein Ende naht heran; es ist eine
der srömmsten Pflichten, das selige Ende eines Menschen
nicht zu stören; ich werde deshalb jetzt eine kleine Pause
machen sür denjenigen verehrten Theil, welcher vor dem
Ende hinausgehen will, damit derjenige Theil, welcher mit
Ergebung das selige Ende abzuwarten so geduldig ist, in
diesem frommen Werke nicht gestört werde! Dafür bitte ich
auch denjenigen verehrten Theil, welcher bis ans Ende zu
bleiben die Güte hat, die Fortgehenden in ihrem Genusse
nicht zu stören, denn im Grunde ist das Fortgehen vor dem
Ende auch ein Compliment sür die Sache: es sagt erstens,
daß die Leute der Fortgang sehr interessirt, und daß sie
sehr begierig aus den Ausgang sind!"

Wie! Sie benützen diese Pause nicht? So zähle ich diese Vorlesung zu meinen gewonnenen Schlachten; ich berechne aber meinen Sieg nicht nach der Zahl derer, die ich in die Flucht geschlagen, sondern nach der Anzahl derer, die auf dem Platze geblieben sind!

Ihre Güte, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat kein undankbares Herz getroffen; fürchten Sie nichts, alle diese Blätter, die Sie noch da sehen, sind unbeschrieben. Auf diesen Blättern rechts hielt ich eine Borlesung zum Besten der unglücklichen Menschheit, auf diesen Blättern links halte ich keine Borlesung zum Besten der glücklichen Menschheit! Naturkraft, Ingendkraft, Willenskraft, Geisteskraft, Liebeskraft, Glanbenskraft, Geldeskraft, Schnellkraft, Spannkraft, Federkraft, Maschinenkraft, Menschenkraft, Pferdekraft, Wasserkraft, Dampskraft, oder: Wie viel anßerordentliche Kräfte bedarf jeht der Mensch, um ganz gewiß siecken zu bleiben?

Durch diese meine Vorlesung, meine höchstgeehrten Hörer und Hörerinnen, werden Ihnen bald einige dieser genannsten Kräfte klar werden. An der gespannten Erwartung, die Sie hieherzog, lernen Sie die Anziehungskraft und Spannkraft; wenn ich Sie nun um diese Erwartung schnellte, so lernen Sie auch die Schnellkraft, und indem ich meine Vorlesung beginne, erkennen Sie auch die ungeheure Dampseund Bafferkraft! Diese Wasserkraft entspringt wieder aus meiner Federkraft, kraft welcher ich aus meiner Feder mit aller Pferdekraft nichts hervorbringe als Willenskraft austatt Geistesskraft.

Wenn nun diese Vorlesung, trotz allen Damps= und Wasserkräften, dennoch steden bleiben sollte, so ist es gut, daß Sie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, eben durch diese Vorlesung doch wenigstens im Trocknen sind! —

Der Mensch, meine freundlichen Hörer und Höres rinnen, hat nie so viel Schwächen entwickelt, als seitdem er so viele Kräfte ersunden hat! Und man kann von der neuessten Zeit sagen, daß sie alle ihre Kräfte dazu braucht, um alle ihre Schwächen zu Kraft zu bringen. Wir haben so viele Kunstkräfte, daß alle unsere Naturforscher aus Mangel an Naturkrast sich blos um die Berdauungsskraft bekümmern!

Maturkrast und Menschenkrast! Da jeder Mensch eine andere Natur hat, so braucht die Natur sür Ieden eine andere Naturkrast, und da Manche ihre Natur alle Tage zehnmal ändern, so muß die Natur alle Tage zehn Kräste sür sie in Bereitschaft halten. Wie hoch aber die Naturkrast über der Menschenkrast steht, beweisen die Prozesse. Wie wenig Menschen erleben das Ende ihrer Prozesse, die Natur aber überlebt alle Naturprozesse! Zum Beispiel der Prozess von Alsohol mit Kalk, die Natur beendigt ihn in einem Augenblick. Wenn Alsohol und Kalk Menschen wären, so würde Alsohol einen Advosaten haben und Kalk auch einen Advosaten, beide, Alsohol und Kalk, würden sich chenisch nicht nur ganz zersetzen, sondern versetzen und ausschiefen.

Die Kunstkrast ruft Advokaten um Hilse in der Noth an, die Naturkrast rust in der Noth die Aerzte an. So ein wirklicher Prozeß ist ganz wie ein Natur= oder chemischer Prozeß. Bei einem chemischen Prozesse heißen die Operationen: Auslösung, Niederschlagung, Verdampfung, schmelzen, sublimiren; das ist ganz wie bei den wirklichen Prozessen, während die Advokaten sublimiren, lösen sich die Gegenstände auf, die Parteien werden niedergeschlagen, die

Rosten verdampsen und das Capital schmilzt! Eine jede Krankheit ist auch ein Prozeß, in welcher sich Krankheit und Gesundheit um den Patienten streiten, die Aerzte sind die Advokaten, die der Patient als Kläger gegen die Krankheit als Geklagte zu Hilfe rust; allein sie irren sich ost in der Partei und wirken sür die Beklagte; die Recepte sind die Acten, in der Apotheke sitzt der Revisor, die Arzneimittel sind die Rechtsmittel, und der Tod ist die letzte Instanz. Der Unterschied ist nur der, viele Advokaten machen einen langen Prozeß! viele Aerzte machen einen kurzen Prozeß! Das Spiel der Advokaten ist ein Schachspiel, je geschickter die Aerzte ist ein Billardspiel, je geschickter die Aerzte, desto kürzer wird die Partie, denn sie schneiden und machen Alle in das große Eckloch der Erde.

Die ganze Größe der Naturkraft entwickelt sich in unsern Naturdichtern; zu denen braucht man eine Roß krast und eine starke Natur. Was ist der Unterschied zwischen einem wahren Dichter und einem Naturdichter? Ein Naturdichter besitzt ein Gesangsleben ohne Kunstmittel, und der echte Dichter besitzt die Gesangskunst ohne Lebensmittel.

Naturkraft ist gewöhnlich bei Ingendkrast; allein auch hierin, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sind wir jetzt verkehrt: früher hatte man Iugendkrast und Altersschwäche, jetzt sind unsere Iünglinge so hins fällig und unsere Greise thun so banmstark, daß man sagen muß: Iugendschwäche und Alterskrast. Gewiß ist es,

daß mehr Menschen an Jugendschwäche, als an Alters-schwäche sterben.

Aber, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, man braucht auch im Alter mehr Kraft, als in der Jugend, fo wie man am Ende der Tafel einen gefünderen Magen braucht, als am Anfange, fo wie man am Abend mehr Stärkung braucht, als am Morgen, fo wie man zum Schluß bes Briefes mehr Energie als zum Beginne braucht, so wie die Krokobile im Alter immer stärker werben, weil fie immer mehr Feinde bekommen, denn im Alter verläßt uns ein füßer Jugendfreund: ber Schlaf, und im Alter verlaffen uns die Gespielen und Marchenergahler unserer Jugend: Die Träume, Die Feenstücke und Divertissements zwischen ben ersten Studen des Daseins! Die Traume, Diese Nacht= schmetterlinge um die schlummernde Blume der Phantasie, das find die einzigen hängenden Gärten in der Büftenei des Schlafes. Das müßte ein entsetzlicher Mensch sein. beffen Auge keine Thrane, beffen Mund kein Lacheln, beffen Berg feine Schwäche und beffen Schlaf feinen Traum mehr hat. Die Träume find die Unterscheidungszeichen, um bas Bett von dem Grabe zu unterscheiden. Die Träume aber find die Morgengabe ber Jugend, ber Jugend = und Gin = bildungstraft, sie sind die Eisblumen an den bunten Glasscheiben ber Beistes= und Liebestraft.

Niemand, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, schläft weniger und träumt mehr, als die Dichter und Verliebten. Die Wege von der Prosa des Lebens zu der Poesie der Liebe gehen alle durch den Traum, die Träume

find die blumigen Schrittspuren, welche der Gang der göttlichen Liebe in unferem Herzen zurückließ, sie sind die Inventur der begrabenen Liebe, und sie nehmen alle hinterlassenen kleinen Andenken auf einmal aus dem Erinnerungs-Resonanzboden auf!

Dichter und Berliebte, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, träumen ganz anders, als andere Menschen, denn die Aerzte sagen: Träume kommen aus dem Magen; bei Dichtern und Verliebten kommen Träume aber aus einem leeren Magen, die müssen also viel ätherischer und geistiger sein, als die Träume aus einem vollen Magen. Wenn es aber Dichter und Berliebte gibt, die doch etwas schwerer träumen, so kommt es daher, weil diesen vielleicht die Dichtkunst und die Liebe selbst in dem Magen liegt, daß sie ihn doch voll haben! Das sind die vier Lagen der Liebe, zuerst liegt sie uns in den Gedanken, dann liegt sie uns im Hägen, das sist die Liebeskraft!

Liebeskraft, das ist ein schlechter Ausdruck, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, die Krast der Liebe besteht ja darin, daß sie schwach-ist; die Liebe ist wie das schöne Geschlecht, ihre Stärke liegt in ihrer Schwäche!

Liebe und Dichtkunst, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sind die Lichter, mit welchen der Mensch über das nächtlich sinstere Lebeusgebirg wandelt, an Abgründen und Teuselsbrücken vorbei; sie erhellen ihm den Weg und wersen einen wunderbaren Schein auf alle Höhen und Tiesen, der Himmel oben seuft sich herab, und die Tiese unten steigt

empor. Die Dichtkunst schreitet allein über diesen Lebenssalp, mit unverbundenen Angen, mit sicherem Schritt, die Liebe aber umß immer einen Führer, ein Maulthier oder Kameel mit haben, sie wird alle Angenblicke schwindelig, und in der Mitte des Wegs kehrt sie um und läßt ihr Kasmeel allein sortlausen!

Die Liebeskraft, meine freundlichen Börer und Hörerinnen, hat eine mächtige Feindin und eine mäch= tige Bonnerin, eine mächtige Feindin an ber Bei= ftestraft und eine mächtige Gönnerin an ber Einbildungskraft. Der Beift fagt ber Liebe, was an ber Zeit ift, und bie Phantasie auch; allein der Beist brummt es ihr zu wie eine Thurmuhr, und die Phantafie zeigt es ihr in Farben an wie eine Blumennhr! Die großen Geifter, Die Dichter, lieben im Budge und im Gedichte beffer, stärker und inniger, als im Leben; sie machen es wie mächtige Staaten, fleine Summen bestreiten fie mit baarer Münze, große Summen in Papier. Die Liebesfänger sind wie die Opernfänger, je besser sie singen, desto schlechter agiren sie. Ueberhampt geht es mit der Liebe schon wie mit bem Lateinischen: fie ift eine todte Sprache, fie wird umr noch gefdyrieben, und felbst das Berg, diefe Dediffrirkammer der Liebe, ist in seiner Dechiffrir- und Rechenfunst schon gang irre.

Früher, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat es in der Liebe eine Probe gegeben, wie in der Nech = nung; zum Beispiel bei der Ardition der Liebe, wenn man Herz zu Herz addirte, war die Probe eine Subtraction, man hat das Herz wieder abgezogen, um zu sehen, wie die Rechsung steht; jetzt ist die Probe bei einer solchen Addition nicht eine Subtraction, sondern auch eine Addition, man addirt noch einige Herzen dazu und sieht dann, wie's zusammengeht!

Wir würden, meine freundlichen Börer und Borerinnen, eine große Ginsicht in Die eigenthümliche Naturkraft und Natur der Frauen gewinnen, wenn wir wüßten, welches Blümchen die erste Frau im Paradiese zuerst pflückte, ob die zärtliche Rose, die unschuldige Lilie, die glühende Relke, das schmachtende Vergismeinnicht, das demüthige Beilchen oder den courmachenden Rittersporn! - Go wie es überhaupt fehr intereffant mare, nähere Details von bem erften Menschenpaar zu wiffen, zum Beispiel, ob ber erfte Mann von dem ersten Bären hat brummen gelernt, oder der erste Bar vom ersten Mann? Wir würden auch Aufschlüffe über Abam's Treue erhalten, wenn wir wüßten, ob Eva's erstes Schoofhünden "Fibel" ober "Fripon" hieß! So ware ich auch neugierig, von diesem ersten Chepaar zu wissen, ob er zuerst gefragt hat: "Wie spät ist schon?" ober sie: "Was ift brangen für Wetter?" Auch fann ich nicht begreifen, woher Avam, als er allen Thieren ihren Namen gab, und bas gebuldigste aller Thiere herankam, gewußt hat, daß das ein Efel ift? Der Affe ift gewiß ber Apoll unter ben Beftien; nun mußte es eine konische Scene gewesen fein, als der erste Mensch und der erste Asse sich zum ersten Mal gesehen haben! Da hat der Mensch gewiß geglaubt, es hat ihn Jemand ins Dentsche übersetzt, und gewiß war der erste Uffe anch der erste Hausfreund!

Die Liebe der Francuzinnner ist wie der Frühling, sie beginnt mit den mildesten Farben, mit den Schneeglöckschen, und hört oft, gerade wie der Frühling, bei den glüshendsten Farben, bei den Nelsen, auf. Die Herzen unserer Mädchen sind wie neue Holzgesäße, die erste Liebe, mit der sie erfüllt werden, tropst und sickert ganz durch, bis das Herz erst verschwellt und verquellt ist.

Wie unterscheidet sich aber die Liebe der Frauen so

zart und innig von der Liebe der Männer!

But weiblichen Bergen ift die Ahnung die Wahr= sagerin ter Liebe, im männlichen Herzen ift es die Eitel= feit! Beim Manne ift Die Liebe Das Epigramm bes Herzens, bei ter Fran die Lebensgeschichte des Bergens. Die Männer bewundern das, was fie lieben, die Franen lieben bas, mas fie bewundern! Die Frauen besitzen bie Berftellungstunft, Die Männer Die Berftellungsnatur, und in tiefer Hinficht ift jede Liebschaft eine Wiederholung des Luftspiels: "Lunft und Ratur"! Die Geliebte ift wie ein edler Baum, im Frühlinge der Liebe bringt fie ihm die Blüte des Herzens und im Liebesherbst die volle reife Herzensfrucht; ber Liebhaber aber ift wie bie Sonne, im Frühlinge der Liebe kommt er alle Tage früher, im Herbste der Liebe kommt er alle Tage später! Die Franen lieben wie sie spazieren gehen, blos um spazieren zu gehen, um bes Reizes bes Spazierengehens allein megen. Männer lieben auch wie sie spazieren gehen, denn die Männer gehen nur aus zwei Gründen spazieren, entweder um Appetit zum Effen zu bekommen, ober um bas Gegeffene zu verdanen,

so lieben sie auch entweder um zu einer Heirath zu kommen, oder um die Heirath zu verdauen! Bei den Frauen ist die Ehe nichts als die Fortsetzung der Liebe, aber anstatt in sliegenden Blättern in Seide geheftet und zusammengebunsden; bei dem Manne ist die She nichts, als eine wohlseilere und ordinärere Ausgabe der Liebe, auf Fließpapier, ohne illuminirte Bilder, mit eisernen Spangen! Die Herzen der Männer sind wie Folianten, je größer sie scheinen, besto weniger steht drinnen, lauter breite leere Prachtränder; die kleinsten Weiberherzen hingegen sind wie die niedlichen Sedezbüchlein, so klein sie scheinen, so viel Seiten haben sie und sind auf allen Seiten bis an den Nand voll gedruckt.

Die Liebe, meine freundlichen Hörer und Hörestinnen, ist die Wendeltreppe von der Erde in den Himmel, aber der Glaube ist das Geländer an dieser Wendeltreppe, ohne Glaubenskraft stürzt man gar zu bald aus seinem Liebeshimmel herunter!

Die Glaubenskraft, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist die einzige echte Himmelskraft, die dem gebrechlichen Leben mitgegeben wurde.

Der Geist, die Vernunft, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sind die hölzernen Wegweiser in den Himmel, sie zeigen hin, aber sie gehen nicht mit; die Liebe ist der Geleitsschein auf den Weg in den Himmel, die Tugend ist die Thorschließerin am Himmel, aber keiner von allen diesen tritt nuit in den Audienzsaal des Himmels, als der Glaube, der das Creditiv des Menschen an dem Throne Gottes selbst überreicht. Neben jeder Kapelle des Herzens

ist eine kleine Hölle aufgebaut, neben dem Wissen der Zweisfel, neben der Liebe die Eisersucht, neben der Tugend der Zorn über das Laster, neben dem Glück der Neid, neben der Hossen dem Gerstand der Irrsinn, nur neben dem Glauben steht kein böser Dämon, nur der Glaube wirst weder einen Schatten vor, noch hinter sich, weil seine Sonne gerade über seinem Haupte am Himmel steht!

Wenn das Herz hier auf Erden alle seine Güter versloren hat, so ist der Glaube der redliche Finder, der sie im Himmel alle wieder sindet und wieder bringt! Der Glaube ist unser Sonnenschirm im Brennpunkte des Glückes, unser Regenschirm in dem Gewölke des Unglücks, unser Jagdschirm auf der wilden Jagd der Leidenschaften, unser Lichtschirm vor den Strahlen der Berblendung, unser Feuerschirm vor der Gluth der Berzweiflung und unser Fallschirm an dem Luftballon hochsliegender Hossnungen. Die Liebe bekonnut in der Wiege schon den Todtenschein, der Glaube erhält im Sarge erst den Geburtsschein! Die Glaubensstraft ist die einzige Kraft, mit welcher wir gewiß ans Ziel der irdischen Sisenbahn aulangen, wenn uns auch alle andern Kräfte, als: Liebeskraft, Jugendkraft, Geldeskraft, Geisteskraft u. s. stecken lassen!

Geldeskraft! auch keine üble Kraft, man wird schon schwach, wenn man diese Kraft nur hört! Im weitern Sinne der Naturlehre nimmt man an, daß jede Kraft geistig ist, das heißt unsichtbar. Insoferne ist nun auch die Geldeskraft zur Hälste geistig, das heißt, das Geld bleibt unsichtbar, aber seine Kraft ist sichtbar.

Mit dem Geld, da hat mich das Conversations= Lexifon schön erwischt; ich schlage nach: "Geld", "Geld= forten", und da fagt mir das Conversations-Lexikon: "fuche Beldmangel." Run findet fich ber Beldmangel ungesucht! Den Artikel hat gewiß ein Dichter geschrieben, bei dem wirklichen Geld fpricht er von einem "idealen 11 m = lauf"! und beim Beldmangel fpricht er, er entspringe aus ber Moral! aus "moralischen Gründen"! Run gibt es beim Geld nur einen ibealen Umlauf, wenn man nämlich um Geld herumläuft und keine Idee hat, woher nehmen! Der Geldmangel aber aus der Moral ist natür= lich, benn überall, wo Geld eine Fabel ift, ift kein Geld. die Moral dieser Fabel. Ich glaube aber, meine freund= lichen Hörer und Hörerinnen, es entspringt nicht viel Geldmangel aus Moral, aber es entspringt sehr viel Moral aus Geldmangel! Die Liebesfraft führt in bem Mädchen= herzen nur die einfache Buchhalterei, die Geldeskraft die doppelte. Auf der Seite des Mädchens ift das Soll, auf der Seite des Mannes das Haben. Die Mädchen lieben den, ber ihnen nachgeht, Thränen weint und seinen vollen Busen ausschüttet; aber sie heirathen ben, welcher bei ihnen vorfährt, Demanten weint und seine Brufttasche ausschüttet. Amor ist blind, barum sieht er mit ben Fin= gern, weil er stockblind ist, will er auch steinreich sein.

Es gibt kein Liebesgedicht, welches auf Mädchen mehr Eindruck macht, als das Sonett oder Klinggedicht. Eine Herzbeutelerweiterung ist den Frauenzimmern nicht so gefährlich, als eine Geldbeutelerweiterung! Petrarca und Ernst Schutze haben es nicht gewußt, den rechten Klang in ihre Gedichte zu bringen. Wie wirkt zum Beispiel solgendes Gebicht:

Soll ich die Rose zu dir schicken, Du Holbe mit dem sugert Angesicht? Die Rose könntest du zerpstücken, Die Rose, nein, die Rose send' ich nicht!

Soll ich bie Sterne zu bir senben, Mit ihrem milben Liebeslicht? Die Sterne könnten grell bich blenben, Die Sterne, nein, die Sterne send' ich nicht!

Soll ich bas Lieb unn zu bir schicken, Das mit dem Mang der Seele spricht? Es fann boch mein Empfinden nicht ausbrücken, Das Lieb, ach nein, das send' ich nicht!

Coll ich bir hunberttausenb Gulben schicken, Mit ihrem schönen, reinen Goldgewicht? Ja, ich will bir hunberttausenb Gulben schicken, Allein, mein liebes Kind, ich hab' sie tricht!

Sin soldzes Gedicht ift gewiß sehr sentimental, allein was ist es gegen die trockene Quittung:

"Für Herz und Hand des Fränleins so und so zahle ich dato Hochzeitstag ein Nadelgeld von jährlich zehntausend Gulden."

Die Geldeskraft, die bringt eine Morgengabe, die Geisteskraft aber und die Liebeskraft, die sagen nur stets, wenn die Fran eine Gabe begehrt: Morgen! Die Geldesfrast braucht eine Anssteuer, aber bei der Geisteskraft ist's mit der Steuer aus! Die Geldessfrast bringt eine Mitgist, die Geisteskraft bringt blos Gift mit, die Geldeskraft sett ein Nadelgeld aus, die Geisteskraft sitzt auf Nadeln, wenn man von Geld spricht.

Die Geldeskraft ist die Federkraft in der großen Weltenuhr. Ich meine nicht die Feberkraft von Schriftsteller fe bern. Die Feberkraft ift jene Kraft ber Dinge, vermöge welcher fie nach jedem Druck und Stoß ihre vorige Lage wieder einnehmen, und diese Federkraft ist namentlich den Schriftstellern eigen: wemi Gönner und Mäcene sie auch aus ihrer Lage reißen, sie fallen immer wieder in ihre Lage zurück, das ist die Clasticität des Geistes! Die Federkraft beweist sich auch als Liebeskraft, zum Beispiel ein Mann, welcher Strauffedern schenkt, ift liebens= würdiger — als einer, welcher Maraboutsedern schenkt. Um meiften Kraft besitzen die Bansfedern. Jede Feber hat eine sogenannte Seele in sich; darum, wenn unsere jungen Berren bei ber Bans keine Seele finden, tröften fie sich mit der Seele, die sie mit ihren Federn bekommen. Die Feder gehört bei dem Mann in die Hand, bei der Frau auf den Ropf, bei dem Manne hinter's Dhr, bei der Frau auf das Ohr.

Der Mensch, meine freundlichen Hörer und Höres rinnen, sollte gar nie an einer Gans vorübergehen, ohne den Hut abzunehmen und zu sagen: "Ich empsehle mich Ihnen gehorsamst!" In jeder lebendigen Gans steckt eine große Autographenfammlung, in jedem Gänseslügel steckt der nächste Zeitgeist, und eine gebratene Gans ist doch nichts, als die Wittwe von verschiedenen Schriftstellern!

Die Frauen haben jetzt mehr als je sich in der Federsfraft versucht, sie schreiben fast alle, das schadet nichts, sie sassen duch drucken, das schadet auch nichts, sie sassen sich auch recensiren, das schadet auch nichts, aber sie sesen auch, was sie geschrieben haben, und da sie nur schreiben, was sie geschrieben haben, und da sie nur schreiben, was sie geschrieben haben! Im Grunde, sagt man, ist es ungerecht, daß man gegen das Schriftstellern der Frauen so eisert. Es giebt so viele Frauen, die sich ihre Hauben selbst machen, andere, die sich ihre Kleider selbst machen, wieder andere, die sich ihre Chemisetten selbst machen, warum soll es nicht auch Frauen geben, die sich ihre Makulatur selbst machen?! Mit dieser Federkrast haben die Frauen mehr als Menschenkrast!

Menschenkraft, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen! Man braucht zu den jetzigen Menschen uns menschliche Kraft! Der Mensch wird von lauter Schwachsheiten großgezogen! Wie an einem einzigen Druckschler vier Menschen arbeiten müssen: der Schriftsteller, der Abschreiber, der Setzer und der Corrector, so müssen an jedem Menschen vier Dinge arbeiten, bis er seine Menschenkraft erprobt, ob sie nicht stecken bleibt: die Jugend, das Alter, das Glück und das Unglück! Die Jugend, das Kinderhäubchen des Lebens, das Alter, die Trauerschleppe des Lebens, das

Haus und Schlafrock des Lebens. Der Tod, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat blos eine Sense, mit dieser mäht er die Zeit auf einmal ab, aber das Unglück hat eine Sichel und sie mäht jede Minute des Lebens und jeden Halm der Menschenkraft einzeln und nach und nach ab!

Jedes Glück kommt allein und auf einen Sprung, aber jedes Unglück kommt mit Obers und Untergewehr und bringt einen langen Einquartierungszettel mit, und ein Paar Kameraden, die es auch eingeladen hat! In dem Leben, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist est umgekehrt, wie in der Mythologie; in der Mythologie gehen die Glückszötter und die Grazien zusammen und die Dämonen allein, im Leben wandern die heitern Götter allein und die Dämonen schaarenweise. Das Schicksal sucht sich die Menschen nicht aus, wenn es seine Süsigkeit en bietet, es süttert die Kanarienwögel und die Elephanten mit Zucker, aber es sucht sich die zartesten Herzen, die weichsten Herzen, die seinsten Gefühlssäden, die empfindsauste Brust aus, wenn es seine Bitterkeiten bietet, wie das Gallusznisekt sich nur an die zartesten Blätter ansetz!

Und dennoch sind im Glücke schon edlere Menschensfräfte untergegangen, als im Unglück, so wie auf dem Wasserschon mehr Menschen verdurstet sind, als auf der Erde! Der Glückliche sindet sich in dem Himmel, der Unglückliche findet seinen Himmel in sich! Der Unglückliche, der zu seiner Menschenkraft die Glaubenskraft paart, sieht übersall den Himmel wie die Sonne, im Meer, im Strom, in

der Wolfe, im Negenbogen, im gebrochenen Augapfel und in der brennenden Thräne!

Ja, meine freundlichen Hörer und Görerinnen, die zerschlitzten Lebenshimmel sind die schönsten, die zerrissenen Berzen wie die zerriffensten Tranben die vollsten, und das stürmischste Leben wie die stürmische See am erhabenften. Ja, Menschenkraft, Liebeskraft, Glaubenskraft und Geldeskraft wird nur im Unglück erprobt! Im Glud ift keine Rose ohne Dornen, aber im Unglud kein Dorn ohne Rose! In dem Sonnenschein des Glückes befonunt jedes Gefühl-Fensterchen im menschlichen Bergen hölzerne Läden aus Unglauben von außen, und finstere Rouleaux aus Selbstsucht von innen; im Unglud aber macht die Brust alle Thüren und Fenster auf zum Durchzuge des höhern Strahles, zur Aufnahme des reinen Lichtes! Die glücklichen Menschen setzen ihre Glückslichter nur auf, wie Die Schiffe bei Nacht, daß fie nicht aneinander gerathen follen, die Unglücklichen hingegen steden ihre Zeichen auf, wie die Perlenfischer, daß sie sich zusammenhalten und sinden, wenn's Noth thut!

Ja, im Unglücke beweift sich Liebeskraft und Glaubenskraft; und die Geldeskraft? Ja, die Geldeskraft besteht ja eben darin, daß sie die Glaubenssartikel als Handelsartikel betrachtet und die Liebesdienske als Sklavendienske!

Wenn das Geld lange bei den Menschen ist, wird das Geld zum Menschen, und der Mensch zum Gelde! Es ist sonderbar, die meisten Narrenhäuser sind da, wo die

meiste Bernunft ist, die größte Sklaverei ist ba, wo die Beitungen die meiste Freiheit haben, und die größte Geldschwäche ist da, wo die meisten Geldkräfte sind! So wie die Herren der Zeit oft die Sklaven der Minute find, fo find die Herren von Millionen oft die Sklaven von Einem Kreuzer! Ja, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ein Laster wird bald ausgerottet sein, der Undank, man gibt feine Belegenheit dazu! Die Belbesfraft, meine freund= lichen Hörer und Hörerinnen, macht alle andern Kräfte zu Wasser und zu Danupf, oder zu Wasserkraft und Dampffraft. Menschen und Wasser, wenn sie fich über Gebühr ausdehnen und breit machen, entwickeln Dampf, und dieser Damps ist jetzt die Kraft, mit welcher man ber Weistesfraft, ber Menschenkraft, ber Pferbefraft und allen andern Kräften zeigt, auf welchem einfachen Medyanismus die Runst beruht: steden zu bleiben. Man braucht jetzt kein anderes Motiv, zu reisen, und kein anderes, steden zu bleiben, als ein Loco = Motiv. Warnm heißt es Locomotiv? Weil diese Maschine immer ein Motiv sindet, nur in Loco zu bleiben!

Auf der großen Eifenbahn vom Leben zum Tode heißt jetzt das neueste Locomotiv: Wasser! Der Tod ist ein großer Müller, der die Menschen alle einsacht, und die Hydropathie ist Wasser auf seiner Mühle! Eine solche Wassercur ist gerade wie ein modernes lyrisches Gedicht, im Ansang wird man ganz heiß, man geräth in eine sentimentale Transpiration, und am Ende wird man wie mit kaltem Wasser übergossen! Es gibt Fälle, in welchen das

Waffer Wunder wirkt, das sind die seltenen Wafferfälle ber Natur, Die sich alle unter Die Erbe verlieren!

Biele Menschen haben jett nichts als Waffer im Ropf, und sie sind nicht sicher, daß bei großer Kälte das Waffer gefriert, und bedenken Sie, meine freundlichen Börer und Hörerinnen, das sonderbare Gefühl, wenn man mit einem Eisstoß im Ropf herumgeht! Da sind die Gedanken schön eingefroren, und wenn im Frühjahr ber Gisstoß im Ropf aufgeht, ist wieder große Wassernoth!

Beder Staat, meine freundlichen Borer und Borerinnen, hat sein Wasserregal, bas Recht, alle stehenden und fliegenden Waffer im Lande für den Fiscus zu benützen; welches Regal bezieht ber Staat vom Waffer im Ropfe? Freilich ift schon bas ein Regal, daß ba, wo Waffer ift, keine Gedanken find, allein, in so einem Bafferkopf können boch Schleußen, Mühlen angelegt werben, und wenn audy das nicht, fo kann er body zum Stocksischfange bienen.

Der Himmel und die Aerzte arbeiten fich in die Hände; der Hinnuel hat ans der Erde den Menschen ge= macht, ber Arzt macht ben Meuschen wieder zur Erde, Die der Himmel wieder zu Menschen macht; alle mißlungenen Guren kommen nur daher, weil die Aerzte mandymal nicht wissen, aus welcher Erbe ber Himmel gerade biesen Menschen gemacht hat, und sie behandeln zum Beispiel einen Menschen, den der Himmel aus Kieselerde gemacht hat, wie einen Menschen, der aus Talkerde gemacht worden ist. -Die Hydropathen aber sagen so: ber Mensch ist aus ber Erde gekommen, die Erde ist aus dem Wasser gekommen, so soll der Mensch wieder durch's Wasser zu Erde werden!

Sie wünschen wahrscheinlich, meine freundlichen Börer und Hörerinnen, daß auch dieses Wasser schon verlaufen wäre, allein ich wollte Ihnen einen Beweis von der ver= heerenden Kraft des Waffers geben, fogleich foll bei diesem Wasser bas laufende zu einem stehenden werden. Nun bleibt uns noch Eine Rraft, meine freundlichen Börer und Börerinnen, die "Gähn = und Nie 8 = Rraft"! Wenn ein Mensch and, in gar nichts originell ist, so ist er's boch in der Art und Weise, wie er gahnt und niest! Das Niesen ist bas manu propria der Nase! Id will, wenn ich Jemanden niesen höre, sogleich wissen, wie viel Geld er in der Tasche hat! Ein Millionär niest wie ein Donnerwetter, ein armer Schluder nieft wie ein Eichfätzchen. Ein reicher Mann bekommt auf sein Riesen sogleich von der ganzen Welt baare Bezahlung: "Zur Gefundheit!" Wenn ein armer Mann niest, bekommt er blos eine Auweisung: "Self' Gott!" "Zur Gefundheit!" follte man einem armen Mann auch nie fagen, benn zur Gefundheit braucht man gerade Alles das, was ein armer Mann nicht hat. Manche Männer haben wahre Pianoforte-Nasen, auf dem rechten Flügel niesen sie Discant, auf dem andern Bak, sie niesen mit einer übermenschlichen Kraft, es sind die List's auf den Rasen! Die Frauen niesen alle Abagio, aber man sieht's ihnen lange früher an, ihre Rase macht erst fünf Minuten Tvilette! Das Riesen entsteht von dem Reiz, den ein

Gegenstand auf unsere Augen hervorbringt; wenn ein Franenzimmer also in unserer Gegenwart niest, so spricht ihre Liebe durch die Nase. Die Gähnkrast, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, beruht auf Sym pathie: auf der Wechselwirkung verschiedener Organe; wenn ich zum Beispiel, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, mit meiner Vorlesung noch lange fortsahre, so dürsten mir die Beweise Ihrer schmeichelhaften Sympathie nicht außbleiben, und wenn ich noch lange fortsahren würde, würden Sie auch fortsahren.

Ich will also alle Kräfte anspannen und dann gewiß für immer stecken bleiben!

Die Jugenbfrast mit ihrem srischen Lebenskranze Entstieht mit ihrem süßen Wonnesein,
Das Lebensfrühroth, bas mit milbem Glanze
Und mit bes Frühlings süßem Blumenschein
Uns einlud zu ber Jahre buntem Tanze
Und zu ber Horen leichtgeschlung'nen Reih'n,
Entstieht, uns bleibt ein Aft verblühter Bäume,
Ein mattes Nachspiel geld'ner Morgenträume!

Die Liebeskraft, des Herzens ungelöste Frage, Des Daseins honigsüsse Bitterkeit, Des Lebens Märchen und des Herzens Sage, Des Fühlens duftgesüllte Blütenzeit, Das Leid voll Lust, die Lust voll Klage, Der Seele sterngesticktes Aetherkleid, Entstieht, uns bleibt die saitenlose Leier, Ein weinend Herz, gehüllt in Witwenschleier! Die Geisteskraft, die höchste Göttergabe,
Der Funken, den der Mensch vom Himmel stahl,
Das Goldband an dem Erdenpilgerstade,
Der Nachtbesuch aus hohem Sternensaal,
Die Blume an dem öben Daseinsgrabe,
Das holde Echo in dem engen Lebensthal,
Entstieht, uns bleibt ein Rest von dürren Garben,
Aus dem geschieden ist der Reiz von Dust und Farben!

Die Hoffnungsfraft auch, dies Geschenk von Göttern, Der Regenbogen auf des Schickfals schwarzem Grund. Das Gankelkind mit seinen Lotosblättern, Der Zukunst trostbegabter Göttermund, Das Feendach in allen Lebenswettern, Das Märchen-Lied zu jeder stillen Stund', Entslieht, uns bleibt ein Holzgerüst im Dunkeln, Auf dem das Fenerwerk will nicht mehr sunkeln!

Die Glanbenskraft allein, der fromme Glande, Des öden Daseins einz'ger Himmelsbot', Des Erdengartens stille Endenlande, Des ew'gen Tag's diesseitig Morgenroth, Des Herenweinderg's allerschönste Trande, Des Lebens-Abendmahles Wein und Brot, Der Gland' allein bleibt uns auf unsern Pfaden Durch's schwarze Thor in's Morgenland der Gnaden!

## Die fieben alten Weisen als fieben moderne Harren.

Gehalten zum Beften "ber grauen Schwestern" im Josephstädter Theater.

Die Weisheit, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, besteht im Schweigen und Wissen. Wenn ich nun schweigen wollte, so würden Sie wissen, daß ich ein — Weiser bin. Ein Weiser ist Iemand, der Einem etwas weist. Ein Weltweiser ist wie ein Wegweiser. Der Weg-weiser sagt: "Das ist der Weg!" ohne daß er ihn selbst geht; ein Weltweiser sagt: "Das ist die Welt!" er selbst aber hat gar keine Welt. — Ein Weltweiser ist wie ein Uhrweiser, er will der ganzen Welt weisen, was an der Zeit ist, wenn es aber um und um kommt, so steht er auf demselben Punct, von dem er ausgegangen.

Die Weisheit besteht aus: Weltweisheit, Schulsweisheit und Lebensweisheit. Früher ging die Welt in die Schule des Lebens, jetzt sucht das Leben die Welt in der Schule, darum tritt man aus der Schule ohne Welt in das Leben.

Die Griechen waren die ersten Philosophen der Welt, sie konnten es auch leichter werden, als die Deutschen, denn sie brauchten weder griechisch noch deutsch zu lernen.

Früher, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ging die studirende Jugend aus schweren Prüfungen über

in die Philosophie, jetzt geht unsere studirende Jugend aus der Philosophie zu schweren Prüfungen über. In Griechenland wurden Philosophie und Medicin verschmolzen, bei uns sind sie getrennt; die Philosophie bebauet den Acker Gottes, die Medicin den Gottes Acker. Die Philosophie und die Medicin drücken dasselbe in verschiesdenen Worten aus. Die Philosophie sagt: der Mensch soll nur nicht viel ausgeben; die Medicin fagt: der Mensch soll nur viel einnehmen.

Der Tod schreibt zweimal an den Menschen, einmal durch die Philosophie, um ihn auf seine Ankunst vorzusbereiten, aber er bestimmt weder den Weg noch die Stunde der Ankunst, sondern schreibt: "Das Nähere werde ich Dir durch die Medicin melden!" dann schreibt er durch die Medicin und bestimmt die Zeit und die Art der Ankunst, ob er auf der Achse kommt, das heißt auf der Achse, um die sich die Medicin dreht, nämlich die Apotheke, oder, ob er zu Wasser kommt, nämlich durch die — Hydropathie.

Jeder Schmerz im Menschen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, wird auf dreierlei Weise curirt, allopathisch, hydropathisch und homöopathisch; allopathisch durch — Gesellschaft, hydropathisch durch — Thränen. homöopathisch durch — Einsamkeit. Die Einsamkeit ist die Homöopathie des Geistes und des Herzens. Eine große Gesellschaft ist wie eine allopathische Apothese; man sindet in ihr von allen Mitteln sehr viel, nur von den — Geistern sehr wenig.

Die Philosophie, meine freundlichen Börer und Börerinnen, ift ein Frauenzimmer; wenn fie keinen Grund mehr anzugeben weiß, fällt sie in — Dhumacht. Die Phi= losophen bewegen sich in einem ewigen Zirkel, und bennoch, wenn fie in einen ordentlichen Zirkel kommen, fo wissen fie sich nicht zu bewegen, sondern sie versteden sich ba in alle vier Winkel und suchen so die Quadratur des Zirkels. Die Weisen suchen die Wahrheit, die Narren reden die Wahrheit, wer ift nun mehr Narr? Der Beise, ber etwas sucht, das jeder Narr ausplaudert, oder der Narr, der das ausplandert, was bie Weisen verschweigen? Sind die Weis sen nicht rechte Narren, daß sie etwas suchen, bei dem der redliche Finder bestraft oder gebeten wird, es für sich zu behalten? Wenn Die griechischen Beisen jetzt lebten, wir würden fie alle für Narren halten. Wenn jetzt zum Beispiel Diogenes mit einer Laterne herumginge, um einen Menschen zu suchen, so würde man ihn, unnützen Lebenswandels wegen, auf dem Schieb fortschicken. Im neunzehnten Jahrhundert fand man nur einen Menschen -- Kaspar Hauser. — Diogenes hat seine Weisheit alle Tage aus bemfelben Fasse gezapft, unsere Philosophen zapfen alle Tage aus einem andern Jag. Unsere Philosophen philosophiren fol= gendermaßen: "Die Weisheit sucht die Wahrheit, Die Wahrheit liegt im Wein, der Wein liegt im Faß, das Faß liegt im Reller, folglich muß man die Philosophie aus dem Reller holen. Es ist sonderbar, unsere Philosophen holen vom Wein und von der Wahrheit immer nur eine Salbe, und bekommen von beiden doch am Ende im gleichen Mage nur einen Rebel. Die Heidelberger Philosophie ist deshalb so groß, weil das Heidelberger Faß so groß ist. Darum sind unsere Rellner wahre Philosophen, denn die Philosophen verlangen von den Menschen immer mehr, als sie eigentlich schuldig sind.

Es ist sonderbar, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, mit unseren Philosophen, sie suchen in jedem Felde neue Wahrheiten, aber immer im alten Weine, und nur in einem Felde suchen sie die alte Wahrheit im nenen Wein, nämlich im Henrigen, im Lerchenfeld.

Der Weise Bias, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, war zu seiner Zeit auch kein Narr, er hatte zwei Sprüche, nämlich: "Lebe in beständiger Todessurcht," und: "Von deinem Freunde borge so spät als möglich Weld!" Herr Vias macht sich lächerlich, seine beiden Sprüche heben sich gegenseitig auf, denn eben weil man alle Angensblick fürchten muß, jetzt stirbt mein Freund, muß man sich so schnell wie möglich Weld von ihm ausseihen.

Es gibt nur eine große Schule des Schweigens, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen: den Tod, es gibt nur eine große Schule der Beredtfamkeit: das Schuldenmachen, und es gibt nur eine große Schule der Selbstverläugnung: das Schuldenbezahlen, denn da läßt man sich alle Angenblicke selbst verläugnen. Bon den Todten soll man nichts als Gutes reden. Den bezühnten Menschen gönnt man nur deshalb ewiges Leben, damit man ihnen nie etwas Gutes nachzusagen branche. Das Lob, der Ruhm und die Anerkennung sind die

Pensionen des Talentes, aber es ist mit ihnen umgekehrt, wie mit andern Pensionen, man genießt sie selten im Baterlande.

Die Philosophie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sagt, man soll den Blick zur Erde senken, das ist aber das Unglück im Leben. Wenn der Mensch den Blick nur zum Himmel erheben würde, so würde er bei jedem Todtenfalle ersehen, daß sich die Erde unter uns nie öffnet, ohne daß sich auch der Himmel über uns öffnet.

Es ist keine Kunst, den Ball gegen den Himmel zu wersen, aber es ist eine Kunst, ihn aufzusangen bevor er zur Erde fällt. Es ist kein Verdienst, den Blick gegen den Himmel zu wersen, aber es ist ein Verdienst, wenn der Himmel diesen Blick zurückweist, diesen Blick nicht in die Hölle sallen zu lassen. —

Der weise Periander sagt: Zwei Dinge sind schwer: "Geheimniß bewahren, und Frau bewahren!" Beriander war auch nicht recht gescheidt, sonst würde er gesagt haben: "Bewahre das Geheimniß vor der Frau, so ist es wohl bewahrt!" Aber wie man ein Geheimniß vor einer Frau bewahrt, das eben ist das große Geheimniß, und warum uns der weise Periander dieses Geheimniß verschwieg, das ist sein Geheimniß!

Wenn Temand von etwas fagt: "Das kann ich nicht fagen!" so fängt er schon an, es zu sagen; wenn Temand sagt: "Das kann ich nicht glauben!" fängt er schon an, es zu glauben, und wenn Temand sagt: "Ich besitze eine

Geliebte, ich besitze ein Geheimniß!" der hat beide schon halb verrathen. — Wer ein Frauenzimmer gewinnen will, der fage ihr nur: "In mir liegt ein großes Geheimniß, ich bin blok sein Futteral, aber ich gebe das Geheimniß ohne Fut= teral nicht ber." — Dann nimmt das Frauenzimmer wegen des Geheinmiffes auch das Futteral. Die Frauen machen gerne aus ihrem Bergen ein Geheimniß, die Männer machen gerne aus ihrem Magen ein Geheimniß. Jede Frau will haben, daß der Mann ihr Herz errathen foll, jeder Mann will haben, daß die Frau seinen Magen errathen foll. Jeder Blick des Mannes foll sagen: "Herz, mein Herz, was willst du haben?" jeder Blick der Fran foll fagen: "Magen, mein Magen, was willst du haben?" And im Errathen unter= scheiden sich die Frauen zu ihrem Vortheil von den Män= nern. Die Männer errathen die Menschen nur, wenn sie fie haffen, die Frauen, wenn fie fie lieben. Unfere Männer machen es mit den Frauen, wie die Recensenten mit den Büchern; fie beurtheilen fie, ohne fie zu kennen; die Franen machen es mit den Männern auch wie mit den Büchern, sie überschlagen das ganze Buch, und wollen blos sehen, wie die Sache ausgeht. Im Herzen der Frauen ist die Liebe Hausfrau, sie wird nicht gesteigert und bleibt wohnen, im Herzen der Männer wohnt die Liebe zur Miethe, fie steigern sie so lange, bis sie gang auszieht. — Die Männerherzen sind wie große Armeen, wenn sie vorwärts marschiren und im Siege begriffen sind, werfen sie sich nur auf Hauptplätze und große Testungen; wenn sie im Rückzuge begriffen find, nehmen fie jeden Bänfestall mit.

Unsere liebenden Jünglinge sind wie die Brathühner; wenn sie so recht gebraten sind, so tragen sie auswendig unter einem Flügel den Magen, und unter dem andern das Herz und die Leber; inwendig aber sind sie leer.

Die Männer sind selbst in der Liebe ein Bischen grob, die Frauen sind selbst im Hasse artig. Ein Frauenzimmer ist wie ein Brief: wenn ein Brief auch noch fo grob ist, so fängt er mit einem Compliment an und hört mit einem Compliment auf. Wenn bas ganze Frauenzimmer auch fonst gar nichts von uns wissen will, den Ropf und den Fuß zeigt fie uns immer gerne von der schönsten Seite. Die Che selbst betrachten die Frauen als das letzte Avancement der Liebe, bei den Männern hingegen wird in der Che die Liebe blos mit erhöhtem Charafter in Ruhestand gesetzt. die Männer an den Flitterwochen abgefürzt haben, das haben fie an den Flegeljahren zugelegt. Jede Partie ift vor der Heirath eine einfache Partie, nach der Heirath wird eine Partie à la guerre daraus. Bei dieser Partie gewinnt aber ber, der sich am ersten verlauft. Es gibt Märchen, gegen die das Schicksal nun einmal durchaus Partie genommen hat; wollen sie eine Landpartie maden, so regnet es, wollen sie eine Schlittenpartie machen, so thaut es, wollen sie eine Whistpartie und eine Partie überhaupt machen, sehlt ihnen der Mann und Strohmann; aus Neberdruß ergreifen fie endlich die eigene Partie, und machen alle zusammen eine Contre-Partie gegen bas Schicksal und gegen die Männer, das heißt gegen ihre Schicksalsmänner und gegen ihr Männerschicksal. Die Che

ist das Grab der Liebe, sagt man; das ist ganz richtig, denn Jeder bekommt sogleich sein Krenz; allein auf diesem Grabe kann man nicht lesen: "hier ruhen sie!"

Gegen die häuslichen Leiden der Frauen gibt es keine heilen den, aber doch schunerzstillen de Tropsen: die Thränen, und gegen die häuslichen Leiden der Männer gibt es nur ein großes Heil- und Linderungspflaster: das — Straßenpflaster. —

Sin anderer Weiser, meine freundlichen Hörer und Hötrerinnen, Pittakus, sagt: "Handle recht und schließe mit der Zeit ab!" Wenn der weise Pittakus auf die Börse gegangen wäre, so würde er gesehen haben, daß der nicht recht handelt, der auf Zeit abschließt. — Allein Pittakus ging nicht auf die Börse, und darum allein war er schon der weise Pittakus.

Die griechische Weisheit bestand in "viel Wissen und wenig Handeln!" Unsere Weisheit besteht darin: "von Nichts wissen und mit Allem handeln! — Die ganze Weltscheit jetzt aus der Schule des Aristoteles zu kommen, denn der weise Aristoteles lehrt: "Die höchste Blüte der menschslichen Vernunft ist die Spekulation."

Pittakus, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat gut sagen: "Schließe mit der Zeit ab!" denn zu seiner Zeit hat es noch keinen Zeitgeist gegeben, jetzt aber hat jeder Tag vier und zwanzig Stunden und vier und zwanzig Zeitgeiste, und der Weist säßt sich nicht abschließen. Die Zeit wird jetzt nicht von der Mutter: "Weisheit", sondern vom Papa: "Geist" erzogen, und man weiß,

daß Tödzter, die von Bätern erzogen werden, selten gut erzogen sind.

Die Zeit ist die Euriositäten-Kammer des Lebens: die Vergangenheit ist das — Naturalienkabinet, in ihm stehen die versteinerte Geschichte, die ausgestopsten Ersahrungen, und die Stelette großer Thaten. Die Gesgenwart ist die camera obscura unserer Wünsche und Hossenheiel der Phantasie. Es gibt eine bestimmte und eine unbestimmte Zeit, einen bestimmten und einen unbestimmten Geist; das Unglück bei unserem Zeitzeiste aber ist, daß immer zu bestimmten Zeiten ein unbestimmter Geist das Wort führen will!

Ein anderer Weiser, Thales, hat zwei Sprüche: "Kenne dich selbst" und "Ich trage Alles bei mir!" Wenn man Alles bei sich trägt, kann man sich leicht kennen lernen, denn dann trägt man auch sein Ich bei sich. Bei uns aber ist unser Ich sehr oft zertheilt, ein Theil von unserem Ich haben wir zu Haus in Bankactien liegen, ein anderes Stück von unserem Ich liegt in der Sparkasse, noch ein Theil von unserem Ich wird erst drei Monat nach dato zahlbar, wie sollen wir da unser Ich kennen lernen?

Wenn wir die gesprochen en Worte sehen könnten, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, so würden wir sehen, daß seder Mensch das Ich mit einem großen I außspricht, und das Du mit einem kleinen D. Ueberhaupt, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, wenn man zu Iemand so recht vom Herzen Du sagt, so macht man sein Ich sett,

wer aber so recht vom Herzen Ich sagt, der läßt das Du verhungern. —

Ein anderer Weiser, Solon, sagt: "Man lobe Niemand seines Reichthums halber." Herr Solon wird erlauben, daß ihn die Journalisten etwas auslachen.

Die Devise der Journalisten ist: "Lobe Jeden des Reichthums halber!" nicht so sehr, weil er reich ist, sondern damit sie reich werden. Im Grunde aber loben unsere Jours nalisten gewiß nicht des Reichthums halber, denn sie loben ja am meisten sich selbst. Die Journale gleichen darin den Uhren, daß sie meistens repetiren, allein bei den Uhren erkennt man an ihrem Picken, daß sie gehen; wenn aber die Journale unter einander zu picken ansfangen, so ist das ein Zeichen, daß sie nicht gehen.

An Nichts existirt jetzt ein solcher Reichthum, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, als an — Witz, und man kann annehmen, daß in einer Gesellschaft von acht Personen neun Klavier spielen und zehn witzig sind. Wenn Einer aber wirklich witzig ist, so werden alle schlechten Witze auf seine Firma gemacht, es geht ihm mit dem Witz wie Maria Farina in Köln mit dem Kölnerwasser, wo nur schlechte Kölnerwasser gemacht werden, hat sie alle Maria Farina gemacht!

Der Witz aber ist oft ein sehr nöthiges Lebenselement, zum Beispiel in der She, denn der Witz besteht in der Kunst, zwei widersprechende Gegenstände zu versgleichen. Das Unglück in dem Witz der She ist nur das, daß bei den Franen der Witz kommt, wenn der Mann auss

geht, und bei dem Manne der Wit ausgeht, wenn die Frau kommt. Die meisten Journalisten und Kritiker, die wißig sein wollen, vergessen, daß der Wit blos eine Schlitten= peitsche ift zum Knallen, und keine Fuhrmanns= peitsche zum - Zuschlagen. Biele Journalisten und Recenfenten find wie die Rakadus, sie ziehen die Klaue ein, wenn sie gefüttert werden, und drücken ein Auge zu, wenn sie zu trinken bekommen. Die witigen Recenfenten sind wie die Mädchen, sie lachen blos, um zu zeigen, daß sie Bahne haben, fie beigen aber nur bann, wenn fie nichts zu beißen haben. In der Kritik ist es umgekehrt, wie in der Medicin. In der Medicin erregt die Ochfengalle ben Bunger, in ber Rritif erregt ber Bunger Die Doffen = galle. Biele Kritiker betrachten die Rünftler wie Schafe, sie geben ihnen statt Futter — Salz, und dennoch behandeln sie sie auch untgekehrt wie die Schafe, denn, wenn man die Schafe scheren will, wafcht man fie erft, wenn die Kritiker die Künstler scheren wollen, so maschen sie sie gar nicht. Gin guter Satyrifer überhaupt ist wie ein gutes Tranchirmeffer, je schärfer seine Schneibe ist, desto breiter muß sein Rücken sein!

Der wahrhaft Witzige nuß sein wie das Weltmeer, wenn er lacht, müssen sich die goldenen Sterne in ihm abspiegeln, und wenn er stürmt, muß er seine Wogen gegen den Himmel tragen. Leider gleichen Viele nur darin dem Weltmeere, daß sie blos wässerig und gesalzen sind.

Das Weltmeer bringt uns noch zu einem Weltweisen, zu Cleobulus. Cleobulus sagt: "Das Meer ist falsch, die

Erbe treulos, auf den Himmel ban'!" Elcobulus würde von unsern Baumeistern schön ausgelacht werden! Alle Menschen banen auf der Erde, und wie wenige bauen auf den Himmel, und das mit Recht, denn die Einwohner auf der Erde nehmen zu, die Einwohner in dem Himmel nehmen ab, und ich glaube gewiß, es stehen im Himmel jetzt viele Duartiere leer. Der Mensch baut lieber auf die Erde, weil er da gleich Geld darauf geliehen kommt, der Himmel aber beschenkt, bezahlt den Menschen, aber er borgt ihm nichts.

Auf die Erde zu bauen, ist bei den meisten Menschen jetzt Grund fatz geworden, das heißt, wie sie einen Grund haben, nehmen sie auf den ersten Satz — Geld auf.

Wie viel wohlfeiler, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ift es, auf den Himmel zu banen, als auf die Erde, denn der Himmel schenkt uns nicht nur den Baugrund. sondern er hat uns auch alle Banmateriale freigegeben. Diese Banmateriale sind: Tugend, Religion, Liebe, Dankbarkeit, Hoffnung, Bertrauen u. f. w. In ims und in un= serm Innern befinden sich die Werkstätten, die Ziegelhütten und Brennöfen zu all diefen Baumaterialien: Glaube, Tugend, Hoffnung, Liebe, Dankbarkeit! Der Glaube ist der Grund des Gebändes, je tiefer er in uns gegraben ift, besto fester stehen die Pfeiler. Die Tugend ist gang allein die Kariatyde, auf deren Schultern das Gebäude ruht. Das Lafter hat Hilfstruppen im Menschen: Blut, Begierde, Rerven, Sinne; die Tugend fampft gang allein gegen bie Neberzahl. Darum ist es edel von uns, die Partei des Cinzelnen gegen die Ueberzahl zu ergreifen.

Der Haß im menschlichen Herzen ist ein Distelkopf, er sticht selbst mit der Blüte; die Liebe hingegen ist die Rose, selbst zerpflückt und gepreßt gibt sie dustendes Del.

Die Hoffnung, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, ist der Dorfjahrmarkt des menschlichen Lebens, es kommen eben so viele Bettler hin, als Bornehme, allein nur die Bettler beranschen sich, die Bornehmen gehen nüchtern von dannen.

Die Wohlthätigkeit im menschlichen Herzen ist wie die segensreiche, herrliche, allwaltende Natur, ihre edelsten Werke schafft sie geheim, ihre Heilquellen erzeugt sie im tiessten Busen, ihre funkelnden Steine schafft sie in der Nacht der Erde. So erzeugt die menschliche Wohlthätigkeit gerne still und geheim ihre Segensquellen und ihre geweinten Demanten des Dankes.

Die Dankbarkeit ist das Echo der Liebe, sie tönt nicht ans slachen, sondern blos aus erhabenen Herzen zurück, und doch ist sie nicht blos ein Echo, denn sie gibt nicht wie die Luft blos einen Theil des Empfangenen zurück, sondern sie erstattet es wie die Erde zehnsach wieder. Nur die Todten gibt die Erde nicht zehnsach zurück, und das ist das Glück, denn soust könnte uns das Unglück passiren, daß uns die Erde die sieben Weisen Griechenlands plötzlich als siebzig Narren Deutschlands wieder erstehen läßt, und das würde uns sehr überraschen, denn unsere Philosophen sehen nicht blos aus, als wenn sie aus der Erde kämen, sondern auch, als wenn sie dom Himmel gefallen wären. Ja, das ist gewiß besser, aus die Erde zu banen, als auf den Himmel, denn

wenn uns einmal das Gebäude im Himmel einfällt, so sind wir auf ewig verloren, auf der Erde hingegen ist es umgekehrt, manches Haus steht dann erst recht gut, wenn es zweis, dreimal gefallen ist! —

Das Leben, meine freundlichen Hörer und Hörerinsnen, stürzt uns also, nach Abschluß all dieser weisen und närrischen Betrachtungen, in die Luft, das Glück ins Feuer, das Unglück ins Wasser, und der Tod in die Erde. Bon dem Menschen in der Erde ganz allein kann man die beliebte Phrase unserer Kritiker mit Recht anwenden: "Er füllt seinen Platz ganz aus," und wenn die Erde sagt: "Nehmen Sie gefälligst Platz," so ist das keine leere Redensart.

Das Wasser, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, behält keinen Todten, es wirst sie alle ans User, die Erde behält auch keinen Todten, sie wirst sie alle ans User. Wir sehen dieses User nur nicht, denn dieses User ist jenseits; der Strand des Himmels ist das User der Erde, und an den Todten, welche die Erde an jenes User auswirst, übt der Himmel sein Standrecht, aber der Himmel läßt Gnade vor Standrecht ergehen.

Die Erde, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist die große Familiengruft der ganzen Menschheit, die Erde gibt dem Menschen wieder das Körnlein, das er in ihren Schooß gelegt hat, und sie sollte dem Himmel nicht wiedersgeben die Menschen, die er in ihre Furchen gelegt?

Der Winter, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist die große, traurige, stille Woche der Erde, nach welcher der Frühling kommt, dieses große Oster= und Auferstehungsfest, dann stehen alle Berge wie Osterberge, und alle Wälder wie Osterwälder, und alle Blumen wie Osterslammen.

Man sagt: Alles ist vergänglich auf Erden. Es ist nicht wahr, nichts ist vergänglich auf der Erde, nichts ist vergänglich in der Erde.

Zur Bürgschaft, daß fein Ding kann ganz vergehen, Steht ewig da ber große Schöpfungsdom, Die Welten, die am himmel hoch sich drehen, Der tausend Sonnen nie versiegter Strom, Der Erbe Pfeiser, die auf nichts bestehen, Und Mensch und Sonnenständchen und Atom, Das Weltmeer und der Than am Blättersaume, Sie walten ewig fort im großen Raume.

Ja, ber Gebanke selbst in seiner engen Wiege, Den seine Schwester Vorsicht noch bewacht, Der stille Wunsch, wie ties er auch noch liege In unstres Herzens bunkler Dämmernacht, Die seise Hoffnung, mit der Furcht im Kriege, In tiesbewegter Brust kaum angesacht, Und jeder Uhnung seiser Geisterschauer Bekommen im Entstehen ew'ge Dauer.

Denn Thaten nicht nur, sonbern auch Gebanken, Noch nicht geboren aus des Denkens Schooß, Sie fordert Gott vor seine Nichterschranken; Und Bünsche, kann wie Schmetterlinge groß, Und Hoffnungen, die noch kaum gebildet, schwanken, Und sich dem Herzen zagend ringen los: Sie alle müssen, ohne zu vergehen, Der Ewigkeit zur ernsten Rede stehen.

Und schneller, als durch Luft die Strahlen glühen, Entstehen die Gedanken in des Menschen Brust, Und heller, als aus Feuer Funken sprühen, Wird er der Flammenwünsche sich bewußt, Und enger, als im Meer Korallen blühen, Steh'n in ihm Hoffnung, Zagen, Weh' und Luft, Und tieser, als die Erde ihre Todten, Begräbt kas Herz, was ihm kas Herz geboten.

Und g'rad im Frühling, wenn die Blumen-Hore Die Krönungsmünzen auf die Erde streut, Wenn jede Wolke wird zum Nedelflore, Und jeder Nedelstor zum Strahlenkleid, Wenn jeder Seuszer wird zum Wonne-Chore, Wenn jeder enge Busen athmet weit, Wenn durch die Schöpfung geht ein zweites: "Werde!" Legt man die meisten Menschen in die Erde.

Da legt bie Erbe, bunt von Blütenfarben, Um ihren Sarg ben großen Blumenkranz, Sie ruft die Ulumen, die im Winter starben, Aus ihrer Gruft zum neuen Lebenstanz, So lehrt sie schweigend, daß am Tag der Garben, Am Tage, voll vom ew'gen Sounenglanz, Sie einem großen ew'gen Frühlingsleben Die Tobten wird wie Blumen wiedergeben!

## Stimmengewalt.

Prolog,

gesprochen vom t. t. Hofschanspieler L. Löwe in Saphir's Akademie zum Besten "ber grauen Schwestern".

Es tönen viel Stimmen mit mächtigem Alang Durch's irdische, menschliche Leben, Vom Lallen des Kind's dis zum Sphärengesang Ift Allem hier Sprache gegeben; Als janchzend die Welt sich dem Chaos entrang Mit srendigem, süßem Erbeben, Als strahlend der Dom sich des Aethers erban't, Ertönte die Stimme der Allmacht schon sant.

Es sprechen die Himmel burch Sterne, so hell, Durch rollende, flammende Sonnen;
Die Erbe, sie spricht in geschwätzigem Quell, Im Bergstrom, dem Felsen entronnen,
Im Schmelze der Wiesen, im Blumenpastell, In Blättern, als Jungen gewonnen,
Und wenn sie erbeben, da spricht sie ganz laut: \*Daß Menschen zu viel auf die Erde vertraut.

Es spricht auch die Lust, weim sie Ingrimm ersüllt, In Sturmwind's verheerendem Withen; Es spricht auch die Lust, weim ihr Zorn gestillt, Im Säuseln der Zweige und Blüten; Es spricht auch die Lust, weim sie saust ist und mild, Uns Harsen, die Seuszer ihr bieten, Und weim sie im Donner den Himmel umgraut, Dann spricht sie als Stimme der Mahnung ganz saut. Es sprechen die Wasser im rieselnden Bach, Mit Blumen und Steinden am Strande. Aus murmesndem Quell spricht ein fröhliches "Ach",

Wenn Frühling gelöft feine Banbe,

Die Orgel des Weltmeers wird jürchterlich wach, Wenn Sehnsucht die Fluth jagt zum Lande.

Ans Fluth und aus Ebbe and spricht es ganz laut.

Daß Riemand bie heimlichen Kräfte burchschaut.

Es spricht auch bie Solle im menschlichen Blick, Der zudend umherirrt im Raume,

Es spricht auch ber Schutzgeist vom Menschengeschick In Ahnung, in Mahnung, im Traume;

Es spricht auch die Schuld, die heimliche Tück, Durch Wangen, die bleich dis zum Saume. Und durch das Erröthen spricht lieblich und saut

Die Stimme ber Unschulb in Mabden und Braut.

Ein Knabe erscheinet mit goldenem Haar, Von Bergen in Thäler gesprungen, Schmückt jeglichen Hügel zum Opferaltar, Mit Blittenguirlanden umschlungen, Er macht aus den Blumen sich Glocken sogar, Verölkert die Wälder mit Zungen, Die Stimmen der Schöpsung, sie jubeln ganz laut: "Es hat sich die Erde dem Frühling getraut."

Der Schmetterling hängt an ber Blume Gewand, Die Biene win Blütenmost nippen,

Die Nachtigall zürtlich ihr Lieb sich erfand, Dem Thau öffnet Rose die Lippen; Ben innigem Drange, von Sehnsucht entbrannt, Schmiegt weich sich bas Moos an die Alippen, Und Strahlen, wie Lieber herunter gethaut, Erwecken die Stimme ber Liebe ganz laut.

Sin herrlicher Klang noch durchdringet die Bruft, Sin Klang, d'rin das Weltall erzittert, Und jegliches Herz ift des Klang's sich bewußt, Und wär' es mit Gisen umgittert, Es tönt auf dem Schlachtseld mit eherner Lust, Wenn Leben an Leben zersplittert, Wenn Helden umarmen die eiserne Brant, Erschallet die Stimme der Ehre ganz sant.

Und noch eine Stimme die Borsicht uns gab,
Ihr Wohlklang ist nimmer zu schilbern,
Wo menschliches Richten gebrochen den Stab,
Da steht sie, das Urtheil zu milbern;
Sie tönt uns zur Seite dis Bahre und Grab,
Sie läßt uns das Herz nicht verwilbern,
Wie glücklich, wer diesem untrüglichen Laut
Der Stimme des Innern mit Glanden vertraut.

Die weicheste Stimme, so milb und sonor,
Sie fließet vom Himmel hernieder,
Sie windet sich schneichelnd durch's menschliche Ohr Und klinget im Herzen dann wieder, Wir hören ein Tönen, wie nie noch zuvor, Ein Echo der innigsten Lieder, Wie Nachtigall-Bitte zur Nachtigallbrant, Dringt Stimme des Mitseids zum Herzen so sant. Und wie an bem Trostwort aus zärtlichem Mund Ein Schmerz sich erquickt, ein stummer, Und wie an der Wiege zur nächtlichen Stund' Die Mutter ihr Kind singt in Schlummer, Und wie an dem Ton, der die Heimat gibt kund, Das Heimweh zersließt und der Kummer, So mild wird das Weh und zersließet und thaut, Wo Stimme des Mitleids beglieckend wird laut!

Die Stimme bes Mitleibs rief Euch hieher, Es hat Euer Herz sie vernommen, Bon Kunst und Tasent bringen heute wir her, Bas wir von der Borsicht bekommen, Das Wenige macht schon der Himmel zu mehr, Bringt man's nur der Menschheit zu Frommen, Ein Hauch sür die Menschheit, dem himmel vertraut, Kehrt wieder als Stimme der Gnade ganz saut!

## Inhalt

## bes vierten Bandes.

|                                                     |      | Ccite |
|-----------------------------------------------------|------|-------|
| Cheater - Salon.                                    |      |       |
| Der Bahufinnige auf ber Infel St. Domingo           |      | 1     |
| Pietro Metastasio                                   |      | 21    |
| Bürgerlich und Romantisch                           |      | 27    |
| Fortunat                                            |      | 34    |
| Ver literarische Salon                              |      | 51    |
| Der Traum ein Leben                                 |      | 59    |
| Corona von Saluzzo                                  |      | 71    |
|                                                     |      |       |
| Literarischer Salon.                                |      |       |
| Concert= und Musit-Leiden und Frenden eines Laien   |      | 77    |
| Bifolien                                            |      | 88    |
| Stroh= und Holz=Bariationen                         |      | 99    |
| Panorama von München                                |      | 103   |
| Sepbelmann und das bentsche Theater                 |      | 121   |
| Die Wage                                            |      | 130   |
| Die feindlichen Feen                                |      | 138   |
| Sieher! Sieher! Gine reiche Frau um fieben und zwar | raia |       |
| Krenzer                                             |      | 142   |
|                                                     |      |       |
| humoristische Vorlesungen.                          |      |       |
| Sympathic, Antipathie, Allopathic, Homöopathie, Hyb | rv=  |       |
| pathie, oder: Auf wie vielerlei Beije kann man      |      |       |
| bem Menschen sagen: "Gib's Gelb her!"               |      | 150   |
| , and the fingers were a second desired as a        | •    |       |

|                                                              | ette |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Dur- und Molltone aus dem großen Concerte des Lebens         |      |
| und des Schicksals, zum Besten ber brei Blinben:             |      |
| "Liebe, Gliick und Gerechtigkeit"                            | 167  |
| Bachsterzen, Talgkerzen, Räucherkerzen, Himmelskerzen,       |      |
| Hochzeitskerzen, Grabeskerzen, Apollokerzen, Milly-          |      |
| kerzen, Stearinkerzen, ober: Woher kommt es, daß             |      |
| wir jetzt immer mehr Kerzen und immer weniger                |      |
| Lichter haben?                                               | 150  |
| Raturfraft, Jugendfraft, Willensfraft, Geistesfraft, Liebes- |      |
| fraft, Glanbensfraft, Geldeskraft, Schnellfraft, Spann-      |      |
| fraft, Feberkraft, Maschinenkraft, Menschenkraft,            |      |
| Pferdekraft, Wafferkraft, Dampskraft, ober: Wie viel         |      |
| anferordentliche Kräfte bedarf jetzt ber Menfch, um          |      |
| ganz gewiß steden zu bleiben?                                | 202  |
| Die sieben alten Weisen als sieben moberne Narren !          |      |
| Stimmengewalt. Prolog                                        |      |
|                                                              |      |



## Date Due





PT2461 .S6 1871 Bd. 3-4
Saphir, Moritz Gottlieb

Ausgewählte Schriften.

DATE

ISSUED TO

67858

